# Heute in der WELT

# Grabbe - ein genialer Dramatiker

Ein Mann, "der alle Fenster aufstößt" - so bezeichnete der Theaterkritiker Alfred Kerr den Dramatiker Christian Dietrich Grabbe, der heute vor 150 Jahren gestorben ist. Genial, aber dem Leben nicht gewachsen, ist er keine 35 Jahre alt geworden. Geblieben ist von seinen Dramen vor allem "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung".

# Morgen in der WELT

### Die großen Straßen der Welt

Erwin Wickert, der frühere deutsche Botschafter in China, erinnert sich an den Bund, Hafenpromenade und schönster Boulevard von Schanghai. Hier residierten die ausländischen Handelshäuser, hier bauten die Banken ihre Paläste, hier spielte sich das gesellschaftliche Leben im vorrevolutionären China ab. In der vorletzten Folge unserer Serie "Die großen Straßen der Welt" stellt Wickert den Bund vor.

### POLITIK

Japan: Erstmals in ihrer 31jährigen Geschichte hat die japanische LDP eine Änderung ihrer Statuten beschlossen und die Amtszeit von Ministerpräsident Nakasone (Foto) als Parteivorsitzender um ein Jahr verlängert. Damit bleibt er auch Regierungschef bis Oktober 1987.

Flucht: Ein 26jähriger Kranführer ist gestern nahe Helmstedt aus der "DDR" in die Bundesrepublik geflüchtet. Insgesamt flohen in den ersten acht Monaten 2773 Einwohner der "DDR", fast 800 mehr als im gleichen Zeitraum 1985. Zugenommen hat die wenig spektakuläre Flucht über Drittländer.

Polen: Für eine Verständigung



mit führenden, aber gemäßigten Vertretern der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" hat sich ein Mitglied des polnischen Staatsrats, Sylvester Zawadzki, ausgesprochen. Sie sollten nicht "ausgeklammert" bleiben. Ernteeinsatz: Tausende sowjeti-

scher Soldaten sind in die Getreide-Anbaugebiete Sibiriens ge-schickt worden, damit angesichts andauernd schlechten Wetters die erhoffte "Rekordernte" rascher eingebracht werden kann.

Nicaragua: Die Contras haben ausländische "Aufbauhelfer" eindringlich davor gewarnt, in den Kriegsgebieten des Landes tätig zu werden. Wenn sie gefaßt werden, müßten sie als Kriegsgefangene behandelt werden.

Deutsche Welle: Drei Kandidaten stehen für die Intendantenwahl bereit: Der amtierende Intendant Klaus Schütz (SPD), sein der CDU nahestehender Stellvertreter Heinz Fellhauer und Chefredakteur Josef M. Gerwald (FDP).

ce-Index 107,045 (107,270), Dollar-

Mittelkurs 2,0678 (2,0611) Mark

Goldpreis je Feinunze 402,00

(418,50) Dollar.

# WIRTSCHAFT

Bundesbank: Die Leitzinsen der Deutschen Bundesbank bleiben unverändert mit 3,50 Prozent für den Diskont- und 5,50 Prozent für den Lombardkredit. Das teilte die Bundesbank im Anschluß an eine Sitzung des Zentralbankrates mit.

i**lli**erust a tüst ee

Frankreich: Nachdem Paris die dirigistischen Fesseln der Wirtschaft wesentlich gelockert hat, soll jetzt der Expansion vor allem über weitere Steuersenkungen Austrieb gegeben werden. (S. 9)

Börse: Der Aktienmarkt schloß gestern leicht befestigt. Der Renenmarkt tendierte schwach. WELT-Aktienindex **BHF-Rentenindex** 107,255 (107,510). BHF-Performan-



Karassell: Kurt Hübner, seit 1973 Direktor des Volksbühnen-eigenen Hauses in der Berliner Schaper-Straße, legt sein Amt überraschend nieder. Sein Nachfolger ist Hans Neuenfels, einer der wenigen guten Regisseure, die bislang frei arbeiteten. (S. 19)

Edinburgh: Die 40. Festspiele sind zuende. Es gab Höhepunkte und Erfolge; Enttäuschungen fehlten nicht. Das Angebot war atemberaubend - von einem japanischen Ensemble mit griechischer Tragodie bis zum postfreu-

dianischen "Hamlet". (S. 19)

# SPORT



Schaelt: Eine überraschende Nachricht kommt von der Schach-Weltmeisterschaft in Leningrad. Der Amerikaner Bobby Fischer (Foto), der 1975 die inter-nationale Schach-Szene verlassen hatte, strebt ein Comeback an. Fünf Millionen Dollar will er für

Fußball: Bei den Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft 1988 gab es zwei Überraschungen: Europameister Frankreich spielte nur 0:0 in Island, Belgien lediglich 2:2 gegen Irland. (S. 17)

einen WM-Kampf kassieren.

# AUS ALLER WELT

Feste: Trotz Haushaltsdebatte und Wahlkampf-Vorgeplänkel feierte Bonn gleich zweimal. Die Berliner luden zum traditionellen Laubenpieper"-Fest, die Nordrhein-Westfalen starteten die Festlichkeiten zum 40. Geburtstag ihres Bundeslandes. (S. 20)

Funk: Hier ging für Millionen Landser die "Lilli Marleen" über den Ather, hier pflanzten sich nach dem Krieg Sowjet-Soldaten als Wache auf. Zu Füßen des Berliner Funkturms erhält jetzt das älteste Funkhaus der Welt ein neues Gesicht. (S. 20)

Leserbriefe und Personalien Wetter: Māßig warm

Seite 7 Seite 18 Seite 20 Seiten I-VIII

# Berlin kündigt Abschiebung abgelehnter Äsylbewerber an

Zimmermann skeptisch über Wirksamkeit Bonner Kabinettsbeschlüsse

In die kontroverse innenpolitische

Debatte um die Eindämmung des Asylstroms, die gestern im Bundestag auf breitem Raum im Debattenbeitrag von Bundesinnenminister Zimmermann einnahm, kommt Bewegung: Berlins Innensenator Kewenig kündigte nach Rückkehr von einer dreitägigen Informationsreise nach Libanon an, daß sich zumindest mehrere hundert der fast insgesamt 1700 in Berlin geduldeten, aber bereits rechtskräftig als Asylanten abgelehnten Libanesen und Palästinenser in den kommenden Wochen auf eine Abschiebung in ihre Heimat einstel-

Kewenig machte deutlich, daß die abgelehnten Asylbewerber in Libanon keine "Gefahr für Leib und Leben" mehr zu befürchten hätten. Es gäbe also keine Gründe, daß sie weiterhin in Berlin bleiben müßten. Er stieß allerdings mit seiner Beurteilung beim Senatspartner FDP auf Kritik. Deren Parlamentarischer Geschäftsführer Rolf-Peter Lange kündigte Kewenig an: "Ohne eine klare Bestätigung Ihrer Darstellung durch

das Auswärtige Amt bekommen Sie hen, den Schutz für die Menschen zu von uns keine Aufhebung des Abschiebestopps."

Minister Zimmermann äußerte sich in der Bundestagsdebatte gestern skeptisch über die Wirksamkeit der vom Bundeskabinett am 26. August beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Asyl-stroms. Nach den Erfahrungen mit früheren Novellierungen des Asylverfahrensrechts erwarte ich keine

# SEITEN 2 und 4: Weitere Beiträge

Wunder", sagte er und kündigte an, daß in absehbarer Zeit erneut geprüft werden müsse, "wie wir unsere humanitären und rechtlichen Verpflichtungen in Einklang mit unseren tatsächlichen Möglichkeiten bringen". Nach seiner Meinung dürfe dann "die Erörterung der Frage nicht ausgeklammert werden, ob das verfassungsrechtliche Konzept des Artikels 16 Grundgesetz heute noch trägt, oder ob wir zu einer Ergänzung der

Verfassung gezwungen werden". Es werde dabei "nicht darum gemindern, die in ihren Heimatländern aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen verfolgt werden". Diesen werde die Bundesrepublik Deutschland auch künftig eine Zuflucht bieten. Aber derzeit würden nur rund 16 Prozent der Asylbewerber als Verfolgte anerkannt.

Skepsis über die Wirksamkeit der Kabinettsbeschlüsse hatte bereits CDU-Generalsekretär Geissler in dieser Woche vor der Unionsfraktion erkennen lassen. Dabei hatte er sich auch gegen die von einem Abgeordneten erhobene Forderung gewandt, das Aslybewerberproblem zu dem beherrschenden Thema des Wahlkampîs zu machen: Dies führe zur Eskalation von Emotionen, und - hier traf er sich mit der Einschätzung Zimmermanns - es könnte die kaum erfüllbare Erwartungshaltung geweckt werden, daß das Problem in wenigen Monaten zu beseitigen sei.

Mit dem Asylproblem beschäftigen sich auch die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Bundesländer auf ihrer gestern begonnen zweitägi-

# Peres hat nur geringen Spielraum

Der Gipfel Israel-Ägypten dient vor allem der Klimapflege / Mubarak riskiert Imageverlust

DW. Alexandria

Der israelische Ministerpräsident Peres ist gestern zu seinem Gipfeltreffen mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak in Alexandria eingetroffen. Der Palast des ägyptischen Staatsoberhaupts, in dem die Begegnung stattfindet, liegt in einer für den öffentlichen Verkehr gespertten Sicherheitszone direkt am Meer. Es ist die erste derartige Begegnung zwischen Vertretern beider Länder seit fünf Jahren. Zuletzt hatten sich im August 1981 der damalige ägpyptische Staatspräsident Anwar el Sadat und der israelische Regierungschef Begin getroffen.

"Wir werden nicht zulassen, daß der Friedensprozeß stirbt oder sich langsam in nichts auflöst, und wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um den Friedensbemühungen neues Leben und neuen Geist zu verleihen", hatte Peres vor dem Abflug aus Tel Aviv erklärt. Er brachte ferner die Hoffmung zum Ausdruck, daß seine Reise dazu beitragen möge, dem seit vier Jahren andauernden "kalten

ein Ende zu setzen und den Raum für Frieden in der Region durch eine Lösung des Palästinenserproblems aus-

Der Weg für das Treffen war freigeworden, nachdem sich Ägypten und Israel in der Nacht zum Donnerstag geeinigt hatten, den Konflikt um den von beiden Ländern beanspruchten

SEITE 2: Die Weltpolitik

Küstenstreifen Taba am Roten Meer in einem internationalen Schiedsverfahren regeln zu lassen.

Agypten erhofft sich von dem Treffen eine Wiederankurbehung des Friedensprozesses im Nahen Osten und neue Schritte Israels im Hinblick auf eine Lösung des Palästinenserproblems. In Israel ist man in Hinblick auf Fortschritte bei Nahostverhandhungen eher skeptisch, da der Verhandlungsspielraum von Peres schon deshalb eingeschränkt ist, weil er im Zuge des Wechsels an der Regie-

Frieden" zwischen beiden Ländern rungspitze sein Amt in 34 Tagen an den konservativen Likud-Politiker Shamir abgeben muß.

> Nach Auffassung von Beobachtern in Kairo riskiert Mubarak, der wiederholt Einladungen des israelischen Ministerpräsidenten Begin abgelehnt hatte, durch das Treffen bei ägyptischen "Hardlinern" einen erheblichen Imageverlust. Der Gipfel könnte zudem zu von linken Studenten oder islamischen Fundamentalisten ausgelösten Unruhen führen. Weiter wirddie langsame Normalisierung der Beziehungen zwischen Kairo und anderen arabischen Städten, die nach dem Camp David-Abkommen 1979 ihre diplomatischen Beziehungen zu Ägypten abgebrochen hatten, durch den Gipfel gefährdet. Israel und Ägypten hatten im Januar 1980 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Im September 1982, nach dem israelischen Einmarsch in Libanon, hatte Kairo seinen Botschafter zurückgerufen. Israel erwartet offenbar einen neuen ägyptischen Botschafter.

# Daniloff soll nicht Stolperstein werden

Washington und Moskau deuten Kompromiß an / Gorbatschow antwortet auf Brief Reagans

DW. Washington/Moskau Die Stellungnahmen einer auffal-

lend großen Zahl hoher sowjetischer Funktionäre, aber auch Äußerungen der amerikanischen Administration lassen erkennen, daß beide Seiten in der Affäre Daniloff an einem Kompromiß arbeiten und daß mit der baldigen Freilassung des Journalisten gerechnet werden kann.

Der stellvertretende sowjetische Außenminister Wladimir Petrowski erklärte auf einer Pressekonferenz in Moskau, er halte eine Lösung des Falles für möglich. Solche Vorfälle dürften den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen nicht im Wege stehen. Es gebe Kontakte mit den "entsprechenden kompetenten Organen" in den USA. Insgesamt handele es sich um eine "künstliche Aufregung".

Der sowjetische Botschafter in London, Leonid Samjatin, fügte im britischen Fernsehen an, das amerikanisch-sowjetische Gipfeltreffen muß stattfinden und sollte vom Fall Daniloff unbeeinflußt bleiben". Der Chef der sowjetischen Presseagentur

Nowosti und frühere Botschafter Moskaus in Bonn, Walentin Falin, hatte in einem Interview für eine norwegische Rundfunk- und Fernsehanstalt ebenfalls die Möglichkeit einer gütlichen Einigung angedeutet: "Es gibt immer einen Ausweg, der die Interessen beider Seiten wahrt und mit dem Schicksal von Menschen in gerechter Weise umgeht."

Präsident Reagan hat unterdessen bestätigt, daß er von Gorbatschow eine Antwort auf sein Schreiben erhalten hat, in dem er sich für die Freilassung Daniloffs eingesetzt hatte. Er wollte keine Einzelheiten nennen, um "die laufenden Verhandlungen nicht zu gefährden", sagte Reagan und machte auch damit das Bamühen deutlich, den geplanten Gipfel nicht am "Fall Daniloff" scheitern zu lassen. Aus Regierungskreisen sickerte durch, daß Gorbatschow sich für eine "prompte und schnelle" Lösung ausgesprochen hatte. In Washington sprach Außenminister Shultz mit dem sowjetischen Bot-

Die "New York Times" berichtete von einem Vorschlag der USA, Daniloff und den wegen Spionagever-dachts in den USA angeklagten sowjetischen UNO-Mitarbeiter Sacharow in die Obhut ihrer jeweiligen Botschaften zu entlassen. Daniloff selbst hatte aus seiner Zelle angeregt, durch einen solchen Schritt Verhandlungen zwischen Moskau und Washington zu

Eine Gruppe von 270 Amerikanern will eine Reise zu einem Kulturtreffen in Riga (Littauen) nicht antreten, bevor Daniloff freikommt. Unter ihnen befinden sich der Abteilungsleiter im Pentagon, Richard Perle, das Mitglied des nationalen Sicherheitsrats, Jack Matlock, der ehemalige Sicherheitsberater Robert McFarlane sowie die frühere UNO-Botschafterin Jeane Kirkpatrick

Nach dem US-Senat hat gestern auch das Repräsentantenhaus in einer einstimmig angenommenen Resolution das Verhalten Moskaus scharf verurteilt und die sofortige Freilassung Daniloffs gefordert.

# Frau Thatcher setzt auf attraktive Köpfe

Die Opposition fordert eine neue Politik, Margaret Thatcher bringt neue Gesichter, Nicht weniger als 33 Posten auf Staats- und Unterstaatssekretärsebene wurden neu besetzt. Das Kabinett blieb bei diesen voraussichtlich letzten Revirement in der Regierung vor der nächsten Wahl verschont. Zwei Vorraussetzungen mußten die 33 erfüllen: Pragmatische Gesinnung und - mit Rücksichtnahme auf die Bedeutung des Fernsehens gutes Aussehen.

Von den personellen Veränderungen, die umfassendsten seit der Bildung des zweiten Kabinetts Thatcher (1983), sind zwölf der insgesamt 15 Ministerien betroffen. Die Schwerpunkte liegen auf den Ressorts Gesundheit und Soziales, Ausbildung und Wissenschaft sowie Innenpolitik. Die beiden letzteren bekamen im September 1985 beziehungsweise im Mai dieses Jahres neue Chefs, wonach ihr Ansehen beim Wähler erheb-

REINER GATERMANN, London Frau Thatcher nun auch Norman bende Kraft hinter dem anglo-iri-Fowler an der Spitze des Gesundheits- und Sozialministeriums abgelöst, weil er offenbar keine glückliche Hand hat. Aber Frau Thatcher wollte ihr Kabinett nicht mehr antasten, nachdem sie alleine in diesem Jahr aufgrund verschiedener Krisen bereits drei Posten neu besetzen mußte: Verteidigung, Industrie und Ausbil-

> Sieben Staats- und Unterstaatssekretäre mußten jetzt die Thatcher-Administration verlassen, zwei stiegen auf eigenem Wunsch aus und einer, Peter Morrison, verließ das Industrieministerium, um einer der beiden stellvertretenden Parteivorsitzenden der Tories zu werden. Er soll nun die Parteizentrale auf den Wahlkampf einstellen.

Frau Thatcher gab den Wünschen der Unionisten in Nordirland nicht nach, den "Verräter" Nicholas Scott aus dem Ulster-Ressort zu entlassen, lich zunahm. Wahrscheinlich hätte im Gegenteil: Sie beförderte die .treischen Abkommen" vom Unter- zum Staatssekretär. Scott ist funf Jahre im Amt und damit der dienstälteste Politiker aller Zeiten in diesem Ministerium. Besseren Lohn für harte Arbeit, aber besonders auch für sein "Verkaufstalent", erhielt David Mellor (37), der für die Regierung den Antidrogenkampf führt und jetzt auf den Stuhl des Staatssekretärs im Innenministerium befördert wurde.

Unter den "neuen Gesichtern" der Thatcher-Administration fällt besonders das von Edwina Currie auf, die im nächsten Monat 40 Jahre alt wird. Als sie 1983 ins Parlament einzog, machte sie sich schnell bei Kollegen und Personal mit ihrem fordernden und aggressiven Auftreten unbeliebt. Als Unterstaatssekretärin im Ministerium für Gesundheit und Soziales erhofft sich Frau Thatcher von der attraktiven Dame offenbar ein bedeutenden Beitrag zur Imageverbesserung dieses gebeutelten Ressorts.

DER KOMMENTAR

# Trennschärfe

Bundesinnenminister Zimmer-mann hat präzise den Kern des Asyl-Problems herausgeschält: Wir müssen "unsere humanitären und rechtlichen Verpflichtungen in Einklang mit unseren tatsächlichen Möglichkeiten bringen". Die Verfassung und die deutsche Geschichte gebieten es, daß diejenigen Zuslucht finden, die in ihrer Heimat politischer Verfolgung mit Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt sind. Das heißt aber auch, daß Schein-Asylanten, Wirtschafts-Flüchtlinge oder wie auch immer die Gruppe der Nichtverfolgten definiert wird, nach einer zügigen Entscheidung über ihren Asyl-Antrag unser Land wieder verlassen.

Der Berliner Innensenator Kewenig hat endlich, nach unverständlich langem Zaudern, ein Signal in diesem Sinne gesetzt. Denn Berlin ist seit langem ein besonders augenfälliges Beispiel dafür, welche Folgen die gängige Praxis bei uns hat, auch rechtskräftig abgelehnte Asyl-Bewerber wie Asylanten zu behandeln und bei uns jahrelang leben zu lassen. Gegen jeden zweiten in der Stadt lebenden Libanesen wird, wie die

WELT kürzlich berichtete, wegen keineswegs unerheblicher Straftaten ermittelt. Gleichzeitig lebt jeder zweite Libanese immer noch in Berlin, obwohl sein Asyl-Antrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Nun sollen sie endlich zurückgeschickt werden.

Fraglos muß jedem Verdacht auf einen neu aufkommenden Fremdenhaß entgegengewirkt werden. Sogenannte "Volksinitiativen" gegen Asylanten, wie jetzt im Saarland, sind mit allem Nachdruck zu bekämplen. Aber andererseits kann die Bundesrepublik Deutschland auch nicht für jene europäischen Nachbarländer in die Bresche springen, die sehr viel resoluter mit diesem Problem umspringen. Sie beobachten unser Vorgehen gegen Asylanten mit Argusaugen und öffnen die eigenen Grenzen trotz aller völkerrechtlichen Grundlagen nur zum Durchschleusen.

Es gibt zu denken, wenn demo-kratische Musterländer wie die Schweiz oder Dänemark eine überaus restriktive Asylpraxis praktizieren, ohne in den Verdacht der Unmenschlichkeit zu

# Katholikentag hält Gespräche mit den Grünen für nutzlos

Jugend vor allem am Thema "Dritte Welt" interessiert

HENK OHNESORGE, Aachen Der Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK), Staatsminister Hans Maier, sieht derzeit keine Möglichkeit, mit den Grünen ins Gespräch zu kommen. "Es gibt niemanden, mit dem wir nicht sprechen", sagte er gestern bei einer Pressekonferenz zum 89. Deutschen Katholikentag in Aachen. Ein Gespräch habe jedoch nur dann Sinn, wenn die Aussicht bestünde, Gemeinsamkeiten zu finden. Am Vortag hatte Maier der Forderung der Grünen nach einer völligen Freigabe der Abtreibung eine entschiedene Absage erteilt. Trotz der Kontroverse mit den Grünen, die den Kirchentag überlagert, betonte Maier: "Wir können mit dem Start zufrieden sein."

Themenvorschläge der Jugend seien in die Programmgestaltung eingeflossen, doch habe man bewußt von einem speziellen Jugendprogramm abgesehen, denn man wolle nicht ein Getto für eine Mehrheit, die den Katholikentag prägt".

Die CDU-Politikerin Waschbüsch stellte "eine erfreuliche Mischung der Generationen" in den Veranstaltungen fest. Dem widerspricht zumindest teilweise der Augenschein: So waren in dem Forum Menschenwürde und Recht auf Arbeit - die katholische Soziallehre angesichts der Arbeitslosigkeit" die 250 Teilnehmer zwischen 25 und 60 Jahren unter sich, während Veranstaltungen zum Thema Dritte Welt zur Domäne der Jugend zu werden scheinen.

Schon der erste Tag brachte harte Töne. So erklärte Peter Koslowski von der Universität Witten-Herdecke, das Rentensystem biete nur die Illusion einer Gleichheit von Leistung und Gegenleistung. In Wirklichkeit hätten die heutigen Beitragszahler keine Chance, in den Genuß ihrer Einzahlungen zu kommen. Der niedersächsische CDU-Politi-

ker Remmers meinte zum Thema Wird die Leistungsgesellschaft dem Anspruch der Solidarität gerecht?" dies sei nicht möglich in einer Gesellschaft, die in den Bahnen der Arbeitsteilung, Arbeitsverteilung und Leistungsmessung beharrt. Es fehle ein neuer, ordnungspolitischer Rahmen, "der unser nach dem Prinzip des Elgennutzes organisiertes Wirtschaften wirksam an das Wohl des Ganzen bin-

# Reagan-Appell zur WELT-Report Terrorbekämpfung über Singapur

DW. Washington/Straßburg US-Präsident Reagan hat zur "Zusammenarbeit der zivilisierten Nationen" beim Kampf gegen den Terro-rismus aufgerufen. Seine Forderung war in einer Botschaft an den türkischen Staatschef Evren zum Synagogen-Massaker von Istanbul enthalten. Über die Identität der Täter des Blutbads herrscht immer noch Unklarheit. Das Europa-Parlament hat gestern in Straßburg die "rigorose Anwendung von Auslieferungsbestimmungen" zur wirksamen Bekämp-

fung des Terrorismus verlangt.

Wirtschaftsfragen stehen im Mittelpunkt der Gespräche, die der Erste Stellvertretende Ministerpräsident Singapurs, Goh Chok Tong, in Bonn führt. Der Politiker will erläutern, daß die Flaute, die seit nun bald zwei Jahren die Wirtschaft am Singapore River dümpeln läßt, kein unabwendbares Schicksal ist. Ein WELT-Report stellt Singapur vor. Im Wirtschaftsteil berichtet Goh in einem Interview über die Ergebnisse seiner Gespräche und meldet erste Erfolge: Im 2. Quartal wuchs die Wirtschaft wieder.

# In Jugoslawien wird das Brot zum Ersatz für Fleisch

Ärzte besorgt über hohen Mehlkonsum / WHO-Studie

R. GAVRILOVIC, Belgrad Die Jugoslawen müssen Ihren Gürtel noch ein Loch enger schnallen. Angesichts einer Inflationsrate von fast 100 Prozent und extrem niedrigen Gehältern verschwinden nach einer in Belgrad veröffentlichten Untersuchung Fleischgerichte zunehmend vom Teller. Knurrende Mägen werden mit billigerem Brot gefüllt.

Nach der Studie, die von dem Vorsitzenden der jugoslawischen Vereinigung für die Lebensmittelwerbung und Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO, Miladin Mirilow. angefertigt wurde, sind Getreideprodukte gegenwärtig mit einem Anteil von 46,58 Prozent in der Durchschnittsernährung der Jugoslawen vertreten. 35 Prozent sind den Angaben zufolge für eine ausgeglichene Ernährung jedoch ausreichend. Der Fleischverbrauch sank der Untersuchung zufolge innerhalb von sechs Jahren um 1,4 Kilogramm, der Milchverbrauch um vier Liter pro Kopf und Jahr. Diese Entwicklung wird von Ernährungsexperten als alarmierend

Jugoslawien gehört jetzt schon zu den Ländern Europas, in denen am wenigsten Fleisch, Milch und Eier gegessen werden. Dafür schlagen die Jugoslawen alle Rekorde beim Mehlkonsum. Als erste Konsequenz dieser mehlreichen Nahrung stellten Ärzte bereits einen Anstieg der Herz- und Gefäßkrankheiten, sowie zunehmende Diabetes fest. Auch die Sterblichkeitsrate erhöhte sich in den vergangenen Jahren wieder.

Die fortschreitende Aufhebung der bisher staatlich festgelegten Preise trägt ein übriges dazu bei, die Situation weiter zu verschlimmern. Mehr als 1100 Hersteller fordern die Freigabe der Preise für ihre Produkte. Die Preise der meisten Lebensmittel stiegen bereits in den vergangenen Monaten steil an. Nach den in der Studie angegebenen Zahlen mußten sozial schwach gestellte Familien im Mai dieses Jahres 63 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Auch Spitzenverdiener gaben noch 25 Prozent des Familienbudgets für Essen und Trinken aus. (AFP)

# Fangen des Taschendiebes Von Heinz Heck

U mverteilung von unten nach oben" lautet die Formel, mit der die SPD seit 1982 die Bundesregierung angreift. Sie ist offenbar entschlossen, diese Linie – wenn es eine ist – bis zur Bundestagswahl durchzuhalten. In der gestrigen Haushaltsdebatte erwies sich Arbeitsminister Blüm erneut als "Chefverkäufer" der Regierung. Ihm gelingt es, die Absurdität des SPD-Vorwurfs deutlich zu machen. Blüm nannte die von der Koalition beschlossene Einführung der Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung ein "Epochenwerk". Hundert Jahre Rentenversicherung seien hundert Jahre Unrecht gegenüber den Müttern gewesen. Diesem Befund kann man, bei

allen Vorbehalten zur Lösung, zustimmen. Die wohl wichtigste Regierungsleistung gerade auch für die Sozialpolitik ist aber zweifelles die Wiederherstellung der Preisstabilität. Blüms Hinweis auf die Inflation als den "Taschendieb der kleinen Leute" macht dies plastisch. Bei steigender Geldentwertung bleiben Rentner im Wettlauf mit den jährlichen Anpassungen unweigerlich auf der Strecke, von den Auswirkungen auf die Rentenfinanzen ganz zu schweigen. Deren Zustand lieferte bis vor einiger Zeit manchmal täglich Schlagzeilen. Mit dem langsamen Aufbau der Reserven ist wieder Ruhe eingekehrt.

Renten sind angesichts der Bundesgarantie sicher, solange der Staat nicht bankrott ist. So gesehen sind Regierungshinweise auf die Sicherheit der Renten zu relativieren. Doch wenn im Zuge schwankender Reserven die Notbremse gezogen wird, wie es in der Vergangenheit geschehen ist, nimmt das Versicherungssystem ebenso Schaden wie das Vertrauen von Beitragszahlern und Rentenempfängern in Sozialversicherung und Staat. Der bis 1982 zu beobachtende Zustand machte Einschnitte nötig. CDU-Sozialexperte Jagoda hat gestern zu Recht daran erinnert, daß kein Geringerer als der damalige Kanzler Schmidt (SPD) Mitte 1982 die Notwendigkeit stärkerer Einschnitte ins Sozialbudget zur Sicherung der Beschäftigung

# Sieben Siegel vor Archiven?

Von Günter Zehm

🛮 n einer ungewöhnlich scharfen öffentlichen Erklärung protestiert der Verband der Historiker Deutschlands im Vorfeld des heranreifenden 36. Historikertages gegen die angeblich zunehmende Behinderung der Forschung durch den Daten-schutz in den Archiven. Immer mehr Archiv-Direktoren verweigerten unter Hinweis auf das jüngst ergangene Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts die Einsicht in Personenstandsbücher, Steuerlisten, Vereins- und Strafregister. Dadurch werde, so die Historiker, die Leistungsfähigkeit der Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik empfindlich beeinträchtigt. Der Artikel 5 des Grundgesetzes sei in Gefahr.

Das ist nun ziemlich starker Tobak. Sicherlich sind viele Archivare - nicht zuletzt durch das kürzliche Bonner Hearing über eine Novellierung des Archivgesetzes - verunsichert. Einige reagieren überängstlich nach dem Prinzip "Lieber zwei-mal schweigen als einmal zu viel Auskunft erteilen". Doch von einem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit kann im Ernst

Die Historiker müssen einsehen, daß Persönlichkeitsrechte auch für die Vergangenheit von Personen oder Personengruppen gelten und daß der zeitgeschichtlichen Forschung dadurch gewisse Grenzen gezogen sind (oder besser: gewisse Anstandsregeln abverlangt werden). Es gibt ja nicht nur untadelige objektive Wissenschaftler, es gibt auch "Zeitgeschichtler", die in Archiven wühlen, um Munition für den politischen Tageskampf zu erlangen oder intime Daten, die sich für pikante Illustrierten-Histörchen eignen. Mit einer bloßen "Anonymisierung" ist es keineswegs immer getan, denn es gibt viele Möglichkeiten, Anonymitäts-Codes zu knacken.

Freilich darf die Entscheidung darüber, ob Auskunft gegeben oder verweigert wird, nicht im Ermessen des jeweiligen Archivars verbleiben. Bundesweite Regelungen sind notwendig. Karenzzeiten für bestimmte Dokumentenarten wären in Aussicht zu nehmen, vor allem müssen die bestehenden Registergesetze präzisiert werden. Und natürlich sollte der Rat der seriösen Historiker eingeholt und so weit wie möglich berücksichtigt werden. Daran zu erinnern, kam die Erklärung des Historikerverbands genau zur rechten Zeit.

# Ansprüche als Bumerang

Von Vera Zylka

K arsten Vilmar, Präsident der Bundesärztekammer, hält es für notwendig, "Gesundheit" und "Krankheit" neu zu definieren - ein Gedanke von großer Tragweite, der folgenlos versickerte. Aber wir müssen in der Tat umdenken. Gesundheit wird zwar als "Elementargefühl" angesehen, doch unterliegt ihre Definition subjektiven Kriterien; man versteht darunter Wohlbefinden körperlicher wie seelischer Art, Sorgenlosigkeit und Freiheit von Angst.

Doch Gesundheit ist kein statischer Zustand, auf den man einen Anspruch hat, wie viele unterschwellig meinen. Sie ist vielmehr einem ständigen Wandel unterworfen, auf den man allerdings Einfluß haben kann - der Verantwortung verlangt. Ein Wertewandel hat dazu geführt, daß Krankheit oft als "Betriebsstörung" empfunden wird, die wie eine Autopanne in einer Werkstatt behoben werden könne. Ärzte können aber immer nur Berater und Helfer sein - Eigenverantwortung ist wohl die Grundbedingung für die Erhaltung der Gesundheit.

Die Verkümmerung des Gesundheits-Gewissens hat zu einer bedrohlichen Entwicklung geführt nach dem Motto: Lasset uns das Leben genießen, denn morgen sind wir nicht etwa tot, sondern dann bekommen wir eine Kur; so denken viele und leben drauflos. Als mache die Sozialisierung der finanziellen Risiken die individuelle Vorsorge überflüssig.

Dazu kommt, daß die Wohlstandsgesellschaft ihr eigenes Krankheits-Spektrum hervorgebracht hat: Falsche Ernährung, Alkohol und Nikotin sowie Bewegungsmangel führen zu Übergewicht, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Lungenkrebs, Leberzirrhose, Degenerationsschäden am Skelettsystem und so weiter. Allein die durch falsche Ernährung hervorgerufenen Krankheiten kosten die Gemeinschaft der Versicherten pro Jahr 40 Millionen Mark. Krankenhausärzte sagen. daß die Ursachen für den Krankenhausaufenthalt von nicht weniger als zwanzig Prozent der männlichen Patienten allein Alkohol- und Nikotinmißbrauch sind.

Im Gesundheitswesen wuchern die Ansprüche - und die selbstverschuldeten Krankheiten. Das sind die eigentlichen Ursachen, an denen es krankt. Oder, wie Ministerin Süssmuth sagt: "Es muß wieder modern werden, gesund zu leben."



Restposten

KLAUS BÖHLE

# Gewichte der Republik

Von Herbert Kremp

Wie gewichtig die Bundesrepu-blik Deutschland außenpolitisch sei, ist eine ebenso wichtige wie alte Frage. Schmidt nahm in seiner Abschiedsrede dazu Stellung, und es ist nicht unhöflich, gleich anzumerken, daß er auch in diesem Zusammenhang über sich, den Bundeskanzler a.D., gespro-

Die Politiker haben die Möglich-keit, ihr Bild über die Medien selber zu gestalten. Otto v. Bismarck hatte diese Möglichkeit in viel geringerem Umfang und portraitierte sich daher in den "Gedanken und Erinnerungen", einer erstrangigen, aber inzwischen kritisch durchleuchteten Quelle. Die Eigenportraits frei Haus, die heute geliefert werden können, sind, je nach Per-son, eindringlich, aber kurzlebig. Auch die Medien-Politiker werden den Historikern nicht entkommen, die nach der gemessenen Zeit, welche man für Aktenfreigabe und Studium benötigt, zur Fassung des korrekten Bildes schreiten.

Schmidts Vorwurf, die Bundesrepublik habe nach ihm einen "weitgehenden Gewichtsverlust" erlitten, ja, sich von der Einflußnahme auf die westliche Gesamtpolitik "vorübergehend" verabjektive Aussage gewertet werden. Der Politiker hatte zu seinen Tatzeiten starke internationale Aktivitäten entwickelt, man denke nur an die Wirtschaftsgipfel, die er als Weltökonom gern betrat, an die besondere, persönlich gefärbte Bezie-hung zu Giscard d'Estaing, an die Streitgespräche mit dem früheren US-Präsidenten Carter, an den kühlen Ton, der zum Weißen Haus Reagans herrschte, und an die Erörterungen mit Breschnew und Gromyko. Es herrschte sozusagen reger Verkehr, aber am Haushaltsdefizit der USA, am Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, am Kriegsrecht gegen die Polen und am Zerfall der Entspannungspolitik hatte der rührige Bundeskanzler nichts zu ändern vermocht. Niemand machte ihm damals zum Vorwurf, daß sein Gewicht und das der Bundesrepublik ganz offensichtlich nicht ausreichten, den Ereignissen eine andere Wendung zu geben.

Schmidt war als Bundeskanzler mit Fragen der Abrüstung und Rüstungsbegrenzung beschäftigt. Die Stichworte Neutronenwaffe und Nachrüstung tauchen in diesem Zusammenhang auf. Im April 1978 lehnte Carter den Bau der Neutronenwaffe ab und desavouierte da-

mit den deutschen Partner, der sich auf dieses Mittel vor allem zur Panzerbekämpfung eingelassen hatte. Reagan ließ 1981 die Waffe bauen. Im Dezember 1979 wurde angesichts der sowjetischen Hochrüstung (europadeckende SS-20) der NATO-Doppelbeschluß gefaßt. Schmidt vertrat den Beschluß zum Verhandeln/Nachrüsten innenpolitisch und verlor darüber in der SPD an Boden.

Nach den gescheiterten Ver-handlungen in Genf setzte sein Nachfolger Kohl die Nachrüstung in die Tat um, während sich die SPD auf ihrem Kölner Parteitag 1983 von diesem Teil des Doppelbeschlusses trennte. Trotz seines Einflusses hatte Schmidt nicht nur das Kanzleramt, sondern auch die Gefolgschaft seiner Partei in einer bedeutenden Frage des Rüstungs-Gleichgewichts verloren. Darüber sprach er in seiner Abschiedsrede im Bundestag nicht, aber das war ia auch nicht zu erwarten.

Das persönliche Schicksal sollte aber nicht eine gerechte Beurtei-lung des außenpolitischen Gewichts der Bundesrepublik behindern. Das Gewicht ist durch den Teilstaat-Charakter des Landes, durch Vorbehaltsrechte der Alliierten, durch die Einbindung der Bundeswehr in die Befehlsstruktur der Atlantischen Allianz sozusagen von Geburt gemindert. Die Bundesrepublik ist nicht voll souverän. Das politische und wirtschaftliche Gewicht, das ihr zugewachsen ist, wird wiederum geostrategisch be-



Als die deutsche Stimme noch zählte? Schmidt mit Carter

Die Europa-Politik wurde nie vollendet, und selbst wenn ein ge-eintes Europa existierte, wäre auch dieses nicht in der Lage, seine Sou-veränität und Integrität in allen Eventualitäten gegen die sowjeti-sche Weltmacht allein zu behaupten. Die westlichen Anrainer des Sowjets-Imperiums benötigen die militärische und politische Präsenz der USA, um die Machtbalance (deren Gewichte sich verändern) herzustellen. Die mehr als physikali-sche Präsenz zu sichern, liegt im deutschen Interesse. Das wußte Schmidt, das weiß Kohl. Ob die SPD es noch weiß, ist zweifelhaft.

Die deutsche Einflußnahme, die Schmidt jetzt geschwunden sieht, war seit den funfziger Jahren von der Koordinationsfähigkeit vieler Interessen und von den Fähigkeiten der Koordinatoren abhängig. Die Entspannung war zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, daß die Diplomatien Nixons/Kissingers und Breschnews aus unterschiedlichen Gründen in Europa Entlastung suchten und sie durch das Berliner Viermächteabkommen, die Ostverträge und den Grundlagenvertrag zwischen Bonn und Ost-Berlin fanden.

Die Regierung Brandt zahlte darechlichen Anerkennung des im so-wietischen Einflußbereich festgehaltenen Teils Deutschlands, die Regierungen Schmidt und Kohl sind in die uns betreffenden Verträge eingetreten und wollen sie ausfüllen. In der etwas angewärmten Atmosphäre der siebziger Jahre konnten die USA ihre Rüstungsausgaben senken, die Sowjetunion ihre Rüstung hochfahren und in Afrika und Asien ungehindert expandieren. Der "deutsche Einfluß" wem diente er damals? Gab es ihn überhaupt oder war die deutsche Außenpolitik damals nur eine Sache weltpolitischer Aerodynamik?

Von den deutschen Bundeskanzlern hat Adenauer jedenfalls die westliche Gesamtpolitik am stärksten beeinflußt - man wollte etwas von uns. Der Einfluß (er hängt ja auch von der Person ab, nicht nur von den Umständen) ließ unter Erhard und Kiesinger nach. Brandt wiederum war gewichtiger als Schmidt. Kohl hat durch Nachrüstung, Erhöhung der Wehrpflichtzeit, durch das französische Interesse an einem stabilen Nachbarn und durch normalen Umgangston mit den USA das deutsche Gewicht wieder erhöht. So sind die Tatsachen, alles andere ist Rede.

# IM GESPRÄCH Müller-Borchert

# Kompromißloser Intellekt

Von Rolf Tophoven und Florian Nehm

Für die wissenschaftliche Erfor-schung des Terrorismus in der Bundesrepublik leistete er Pionierarbeit. Bereits 1973 erschien seine brillante Analyse "Guerrilla im Industriestaat". Hans Joachim Müller-Borchert, der jetzt bei seinem Abschied als Militärattaché aus Chile für einen Eklat sorgte (siehe WELT von ge-stern), lieferte damals die erste Bestandsaufnahme eines die moderne Industriegesellschaft angreifenden

Das Buch wurde Standardwerk. Müller-Borchert dachte mit scharfem Intellekt weit voraus. Er entwarf Szenarien, die heute eingetroffen sind; lange nach der ersten Generation der deutschen Terroristen, in deren Umfeld er seine Thesen ansiedelte. Miller-Borchert prägte den Begriff "Kaderguerrilla" wissenschaftlich aus, er fügte ihn als Leitprinzip in das Gesamtgefüge seiner Thesen ein. In der Zeit des Bader-Meinhof-Ter-

rors war Müller-Borchert die Autorität der Bundeswehr für Fragen des Terrorismus und der Guerrilla schlechthin. Denn sein Werk trug Handbuchcharakter. Lehrbuch auch für Polizei und Abwehrorgane. Im terroristischen Untergrund der siebziger Jahre tauchte die Schrift eben-falls auf.

Müller-Borchert plante in jener Zeit ein großes Werk über die RAF, das Material hatte er bereitliegen, ein renommierter Verlag wollte ihn verlegen. Doch dazu kam es bis heute nicht. Vielleicht engten gewisse Ge-bote den Berufsoffizier und jetzigen Oberstleutnant "von Amts wegen"

Vielleicht war es aber auch seine Wesensart; denn Hans-Joachim Müller-Borchert war nie bequem. Seine Persönlichkeit prägt ein scharfer Intellekt. Wissen um das eigene Können. Er analysiert präzise, er kennt Zusammenhänge und weiß dies in geschliffene Sprache umzusetzen. Seine Thesen stoßen wegen der in ihnen liegenden Logik nicht bei allen zur offene Ohnen. auf offene Ohren - Müller-Borchert aber ist kompromißlos bis hin zum Undiplomatischen und furchtlos auch vor beruflichen Konsequenzen.



Meldet sich ab aus Chile: Müller

1937 in Bergen auf Rügen geboren, kam Müller-Borchert nach einer Tätigkeit als Wirtschaftsübersetzer für Englisch und Spanisch sowie einigen Semestern Rechtswissenschaft 1958 zur Bundeswehr, zunächst zur Artillerie. Besonders im lateinamerikanischen Kontinent kennt er sich aus; während seiner nun zu Ende gehen-den Zeit in Chile war er erste Adresse für alle, die präzise informiert werden wollten. Seine hervorragenden Kontakte zum chilenischen Militär halfen auch bei mancher humanitären Ret-

In Chile mag er emotional gebun-den gewesen sein. Er weiß um die Exzesse der Uniformierten; ihn erschüttern aber auch Morde an jungen Polizisten. Deswegen hielt er Ende Juli seine erste ihm Ärges bereitende Rede, an der CDU-Generalsekretär Geißler kritisierte, daß sie die Opfer der Ordnungskräfte nicht berücksichtigt habe. Er hielt sie als Dank für einen Orden der Carabineros (der kasemierten Polizei). In seiner jüngsten Rede Antang dieser Woche (Dank für einen Orden der Armee) machte er den internationalen Kommunismus" für den Terror in Chile verantwortlich. Es mag falsch sein zu sprechen, wenn der Botschafter Schweigen empfiehlt, aber worüber er sprach, weiß er Bescheid.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

# NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Sie meist zu Schüssen suf "DDR"-Plücht-Hage:

Am selben Tag, an dem der Flucht-versuch in Drewitz scheiterte, führte der Bonner Abrüstungsbeauftragte Ruth Gespräche in Ostberlin, Das kann mit Blick auf die Genfer Ver-Dialog sein. Aber für die Menschen in der DDR wäre es am nützlichsten, wenn zunächst die Grenze abgerüstet

# RHEIN-NECKAR-ZEITUNG

Sein politisches Vermächtnis aus der gelassenen Distanz zum parteipolitischen Streit sollte im Parlament zurückbleiben: Politik bedeutet Auseinandersetzung, sie ist das Geschäft von Menschen mit ihren Fehlern und Irrtümern, Gegnerschaft belebt die Demokratie, Feindschaft aber tötet

# Süddeutsche Zeitung

Man ist nicht unglücklich darüber, daß den Deutschen als Folge des Zweiten Weltkrieges das nukleare Pulver versagt bleibt, aber man sieht keinen Grund, selber darauf zu verzichten, zumal niemand Frankreich aggressive Absichten unterstellt. Das Atomstrom-Programm dient gemäß seiner französischen Bezeichnung der nationalen Unabhängigkeit in der Energieversorgung". Anders als die Bundesrepublik hat Frankreich keine großen und kaum rentable

# LE MATIN

Drei Oppositionelle wurden in Chile ermordet wiederaufgefunden. Die länger. Die Repression wird jedoch nicht mehr allein von den amtlichen Ordnungskräften durchgeführt. Nach dem am vergangenen Sonntag gescheiterten Anschlag gegen General Pinochet haben die bewaffneten zivilen" Kommandos ihren Dienst unmittelbar nach der Ausrufung des Ausnahmezustandes wiederaufgenommen. Diese durchorganisierten rechtsextremen Gruppen agieren in einem von Polizei- und Armeestreifen unablässig durchkämmten Land.

# The Baily Telegraph

Die Londoner Zeitung meist zur Danitoff-

In Europa mag man sagen, daß es nicht notwendig ist, die guten Beziehungen zur Sowjetunion für eine Einzelperson aufs Spiel zu setzen. Sollte man jedoch einen sowjetischen Spion im Austausch für den Journalisten Daniloff aushändigen, dann würde man damit der Sowjetunion das Recht zugestehen, jedes Mitglied von diplomatischen, Handels- und Kulturdelegationen im Westen für Spionagezwecke einzusetzen. Man kann sich kaum eine Konzession vorstellen, die die Kontakte zwischen Vertretern der NATO- und Warschauer-Pakt-Staaten mehr vergiften könnte.

# Die Weltpolitik, Peres, Mubarak und Rafis Hütten in Taba

Ein Kompromiß ermöglichte den Gipfel in Alexandria / Von Jürgen Liminski

lle können zufrieden sein. Isra-Aels Premier Peres hat sein Treffen mit Mubarak, der ägyptische Präsident bekommt Dollars aus den USA, die Amerikaner freuen sich über ein Stück Stabilität mehr in einer wetterwindigen Ekke, in der jederzeit ein Sturm losbrechen kann. Taba ist der goldene Taler des Tages.

In der Sache geht es um einen Quadratkilometer Sandstrand am oberen Ende des Golfs von Akaba. Die Israelis haben dort ein Luxushotel und Rafi Nelsons Strandclub mit den Bambushütten für Touristen. Wenn Taba an Ägypten übergeben werden sollte, ginge die Grenze mitten durchs Foyer des Hotels und ließe die Hütten auf ägyptischem Sand liegen.

Der Streit um diesen kleinen Streifen Land beruht darauf, daß sich die Seiten nicht einigen können, welche alten Karten sie bei der Grenzziehung gemäß dem Camp-David-Vertrag zugrunde legen sollen. Der nun getroffene Kompro-miß besagt, daß beide Seiten sich vor surrenden und klickenden Kaauf die Namen von drei neutralen Sachverständigen für das internationale Schiedsgericht geeinigt haben, das in einem Monat in Genf zusammentreten und bis Mai 1988 die Taba-Frage klären soll. Die Namen der drei Neutralen bleiben vorerst Verschlußsache. Vielleicht wird dem einen oder anderen die Sache auch zu heiß, wenn er die ersten Drohungen von radikalen arabischen Grüppchen vorfindet.

Immerhin, das Hindernis für das Gipfeltreffen zwischen Peres und Mubarak war beseitigt. Vom Gipfel ist freilich auch nicht viel zu erwarten. Er selbst ist das Ereignis. In Washington heißt es, er könne das Klima für einen Friedensprozeß in Nahost verbessern. Das sieht aus israelischer Sicht so aus: Kalter bis lauwarmer Frieden im Südwesten, kalter bis lauwarmer Krieg in Nordost (Syrien, Südlibanon), gleichbleibend heiter bis bewölkt

meras nach einer Sondersitzung des Kabinetts zur Visite bei Mubarak aufgebrochen. Der Likud-Block, der in vier Wo-

chen das Amt des Premierministers wieder übernimmt, bestand darauf, daß in Alexandria nur über die bilateralen Beziehungen zwischen Kairo und Jerusalem gesprochen wird. Die Gespräche sind vertraulich. Ziemlich bekannt ist dagegen das Bestreben Peres', vor dem Amtertausch mit Likud-Chef Shamir außenpolitisch Pflöcke festzuklopfen, um als Außenminister an seine eigene Politik anknüpfen zu können – mit ägyptischer und amerikanischer Unterstützung. Dafür braucht er Schlagzeilen, den Rückenwind der öffentlichen Meinung. Nur so kann er Shamir ausspielen. In Marokko hat er dafür Vorarbeit geleistet.

Recht bekannt ist auch der wirtschaftliche Notstand Agyptens, der es Washington erlaubte, die politische Dollarschraube so zu winden, daß Mubarak zwischen der Zusage effektiv billiger Kredite einerseits und den Drohungen der Radikalen im In- und Ausland nicht mehr lange abzuwägen brauchte. Hinzu kam: Der sonst üblicherweise starke Gegendruck aus Riad war in diesen Tagen spürbar gering, weil die Saudis angesichts der Entwicklungen im Golfkrieg an stabilen Verhältnissen in der Region ein noch stärkeres Eigeninteresse haben. Das erleichterte das Geschäft.

Kein Geheimnis ist auch die qualitative Aufrüstung Syriens in den letzten Monaten. Damaskus erhält derzeit moderne Kampfflugzeuge des Typs MiG-29, Raketen des Typs SS-21 bedrohen mittlerweile Tel Aviv, die syrische Luftabwehr ist dichter geworden. Moskaus Verbündeter in der Region, der auch gleichzeitig mit der "Mullarchie" in Teheran paktiert, läßt die Muskeln spielen. Den waffenliefernden Sowjets ist das nur recht, solange die Spannungen kontrollierbar bleiben und, so hoffen sie, dazu beitragen, über internationale Konferenzen den Einfluß Moskaus in der Region zu erhöhen.

Für die USA sind kleine Schritte wie in Taba in der Summe ein Fortschritt. Man hat Abstand genommen von großen Plänen. Der Kriegs-Teufel wird im Detail bekämpft. Das ist erfolgversprechender, wenn auch mühsamer. So liegen um die Hütten Rafi Nelsons die konzentrischen Kreise der ägyptischen und israelischen Innenpolitik, der nahöstlichen Szenerie und schließlich auch der Weltpolitik Die Region muß im Gleichgewicht gehalten werden, heißt es in den westlichen Hauptstädten, auch wenn die Sowjets die Spannungen erhöhen wollen.

Letztere sind übrigens die eigentlichen Verlierer. Denn Taba hat gezeigt, daß direkte Verhandlungen und Gespräche weiter führen als internationale Konferenzen.

# Ein Sicherheitspaket läßt die Flügel heftig schlagen

und blieb dem SPD-Parteitag in Nürnberg fern: Hamburgs Bürgermeister und Innensenator Alfons Pawelczyk kämpft. Das Thema "Sicherheit" hat die Wunden zwischen rechtem und linkem Parteiflügel wieder aufgerissen.

### Von UWE BAHNSEN

anzlerkandidat Johannes Rau hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, als er den Funktionären der Hamburger SPD im Bürgerhaus des Arbeiterviertels Wilhelmsburg zurief: "Laßt jetzt mal Gremien Gremien sein. Die sind auch wichtig, denn in ihnen muß man das Profil der Partei erkennbar machen, aber die letzten zwei Monate vor der Wahl gehören nicht den Gremien, sondern gehören der harten Arbeit, dem intensiven Gespräch mit dem

Doch den Spitzengenossen in der Hansestadt um Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, seinem Stellvertreter Alfons Pawelczyk und dem Landesvorsitzenden Ortwin Runde war schon an diesem Abend klar, daß sie eine höchst gefährliche Krise in ihrer Partei nur würden entschärfen können, indem sie eilends Parteigremien mobilisierten.

Eine Sondersitzung des Landesvorstandes, die für den nächsten Morgen bereits terminiert worden war. wurde zwar hastig wieder abgesagt, aber dafür eine Sondersitzung der SPD-Bürgerschaftsfraktion für den Nachmittag 15 Ubr (eine Stunde vor Beginn der ersten Parlamentssitzung nach der Sommerpause) anberaumt; Präsenzpflicht war angesagt.

Der innerparteiliche Explosivstoff, dessen Entschärfung versucht werden sollte, war die zwölf Seiten umfassende Bürgerschaftsdrucksache 11/6700 - ein dringlicher Senatsantrag zum Thema "Politik der Inneren Sicherheit für Hamburg". Inhalt: eine Verstärkung der Polizei in der Hansestadt um 292 Beamte in den nächsten Jahren und eine verbesserte Ausrüstung. Die Kosten: rund 14 Millionen

Der gegenwärtig starke Mann der Hamburger SPD und der Landesregierung, Bürgermeister Alfons Pawelczyk, hatte dieses "Sicherheitspaket" sogleich nach Amtsantritt als neuer Innensenator von Experten seiner Behörde und der Polizeiführung ausarbeiten lassen und dabei auch klargemacht, daß er diese Maßnahmen (unter anderem die Begleitung aller Nahverkehrszüge durch bewaffnete Polizeibeamte ab 22 Uhr seit dem 1. September) für absolut erforderlich halte, um vor allem die abdriftenden Wähler der Mitte bei der Bürgerschaftswahl am 9. November wieversöhnen.

Der "Hamburger Kessel" auf dem Heiligengeistfeld am 8. Juni, der Sicherheitsskandal um die Bluttat des St-Pauli-Killers Werner Pinzner im Polizeipräsidium am 29. Juli, skandalöse Fälle von entlaufenen Strafgefangenen, interne Auseinandersetzungen in der Polizeiführung, eine überbordende Welle von Eigenturnsdelikten in der Hansestadt - die den Meinungsumfragen hinterlassen und ganz wesenflich dazu geführt, daß die SPD nur noch bei 45 Prozent notiert wurde. Das war gegenüber dem Wahlergebnis von 1982 mit 51,3 Prozent fast ein Erdrutsch.

Während die übrigen Spitzenge nossen auf dem Nürnberger Parteitag über die SPD-Politik der Zukunft debattierten, strich Pawelczyk seinen Sommerurlaub, verzichtete auf die Reise in die frankische Metropole und trieb seine Beamten zur Arbeit an. Im Mitte-Rechts-Lager der Hamburger SPD wurde ihm das politisch honoriert durch die Bereitschaft, die Verstärkung und Renovierung des Sicherheitsapparates im Senat und im Parlament durchzusetzen. Der linke Flügel jedoch sperrte sich.

Eine Verstärkung der Polizei als Folge ausgerechnet des "Hamburger Kessels", der zu einer Flut von Strafanzeigen gegen Polizeibeamte und von Anträgen auf die verwaltungsgerichtliche Feststellung geführt hatte, dieser Polizeieinsatz sei unrechtmä-Big gewesen - eine solche Konse-



Bürgermeister Alfons Pawelczyk: "Alles Nervensache" FOTO: DIEWELT

quenz fanden zahlreiche Abgeordnete des linken Flügels unerträglich. Die Linken probten den Aufstand.

Anfang dieser Woche kam es dann auf einer SPD-Fraktionssitzung im Saal 151 des Rathauses zu einer beinharten Debatte über Pawelczyks Drucksache. Die Linken um den Fraktionsvize Bodo Schümann, den Volkswirtschaftsprofessor Leonhard Hajen und die Abgeordnete Helga von Hoffmann machten ihrem Unmut Luft: Angesichts der für Donnerstag vorgesehenen Verabschiedung des Konzepts samt Stellenbewilligung in der Bürgerschaft würden sie unter Zeitdruck gesetzt; eine gründliche Beratung sei gar nicht mehr möglich.

Das "Sicherheitspaket", das durch Stellenumschichtungen im gesamten öffentlichen Dienst verwirklicht werden soll und demzufolge Einsparungen in anderen Bereichen erforder-lich macht, werde, so die Argumente der Rebellen, die Glaubwürdigkeit der SPD in der Arbeits- und Sozialpozu mehr Gewalt.

Das Fazit: Zunächst 16, dann nur noch acht Linke sagten Pawelczyk ins Gesicht: "Wir denken nicht im Traum daran, dieser Vorlage zuzu-

Die Verweigerung der acht Genossen drohte acht Wochen vor dem Wahltag die Fraktion der 64 Sozialdemokraten zu spalten. Pawelczyk ("Alles Nervensache") blieb ungerührt und ließ durchblicken, ein Scheitern seiner Vorlage werde zu seinem Rücktritt führen. Die Spitzengenossen beschlossen

die politische Seelenmassage der Abtrünnigen und bedienten sich dazu insbesondere des Landesvorsitzenden Ortwin Runde, der zwar Anführer des linken Flügels ist, die Gefährlichkeit der Situation jedoch sogleich erfaßt hatte und nun die Opponenten in Einzelgesprächen bearbeitete. Die Aufständler gaben einer nach dem anderen klein bei, auch Schümann

Nur Helga von Hoffmann und Er-hard Schäfer ließen sich auch in der Fraktionssondersitzung vom Mittwochnachmittag nicht umstimmen. Pawelczyk hatte sich seinen harten Kurs leisten können, denn aus der CDU war ihm signalisiert worden, die Opposition werde seinem Konzept zustimmen.

So kam es denn bei der vom Donnerstag auf Mittwoch abend vorgezoenen Debatte über die Verstärkung der Polizei zwar zu Scharmützeln zwi schen Pawelczyk und dem Christdemokraten Martin Willich, der im Schattensenat" der CDU für das Ressort Inneres nominiert wurde (und mit Pawelczyk freundschaftlich verbunden ist). Der scharfzüngige Willich: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ein Pawelczyk noch keine Innere Sicherheit." Doch als das Ergebnis der nament-

lichen Abstimmung feststand, konnte Pawelczyk, zuvor von dem GAL-Fraktionsvorsitzenden Michael Herrmann als "oberster Geiselnehmer dieser Stadt" verleumdet, sich zufrieden in seinem Sessel auf der Senatsbank zurücklehnen: Bis auf die beiden SPD-Abweichler von Hoffmann und Schäfer und die achtköpfige GAL-Fraktion stimmten SPD und CDU geschlossen für seine Drucksache.

Das Profil der Hamburger SPD freilich, von dem Johannes Rau am Dienstag abend vor den Genossen im Bürgerhaus Wilhelmsburg gesprochen hatte, ist unklarer als je zuvor. Der Landesvorsitzende Ortwin Runde hatte zur Eröffnung dieser Funktionärskonferenz klargestellt, die SPD mache Politik für "solche Bürger", die als Arbeitnehmer abhängig seien, und nicht für "so'ne Bürger". die zu den bürgerlichen Schichten

den 9. November, Bürgermeister Klaus von Dohnanyi apostrophierte mit der ganzen Herablassung, zu der er fähig ist, den von der CDU für des Amt des Wirtschaftssenators nominierten Bankier Eckart van Hooven als einen "Werbefachmann bei der Deutschen Bank", gegen den Be-triebsräte und Gewerkschafter nach Dohnanyis Willen unter den Belegschaften der Hamburger Unternehmen Stimmung machen sollen.



# Der Soldat wird zum Außenseiter"

Wachestehen, Manöver oder "Gammel-Dienst", das summiert sich oft zu 50 und mehr Stunden Dienst pro Woche. Für die Soldaten ist das nicht nur eine finanzielle Frage. Mehr noch bedrückt sie der Verzicht auf Freizeit. Sie befürchten "die Gefahr der gesellschaftlichen Abkoppelung".

### Von CLEMENS RANGE

T / euchend schreit Hauptfeldwebel Manfred Dreesenkamp Unteroffizier Kniffger den Befehl zu, mit seiner Gruppe links durch die Mulde in die gegnerische Waldstellung einzubrechen. Jürgen Kniffger quittiert den Zuruf mit einem kurzen "verstanden" und schnellt dann aus der Deckung empor. Das MG der rechten Nachbargruppe hämmert los, der Übungsfeind wird aus der Stellung geworfen. Völlig verschwitzt sammeln sich die Soldaten des Zuges Dreesenkamp am Waldrand zur Ma-

Gelobt werden die Tarnung und das Engagement der Landser. Getadelt werden die fehlende Spritzigkeit und das unzureichende Beobachten des Feindes. Die angesprochenen Mängel sind jedoch teilweise eine Folge der hohen Dienstzeitbelastung.

Ein kontinuierliches Aufbauen der Ausbildungsabschnitte ist vor allem durch die hohe Wachbelastung kaum möglich", klagt der Berufssoldat Dreesenkamp. "Ja; die vielen Wa chen sind es, die mir am meisten stinken. Jedes zweite Wochenende ist dadurch kaputt", sagt der Gefreite Bernhard Ebelinghaus.

Der Wehrpflichtige Mathias Guenther schimpft: "Meine Klubkamerasich schon, daß ich nie zum Training da bin." Und nachdem er sich mit dem Ärmel über die geschwärzte Stirn gefahren ist, schlägt er vor: Der Bund sollte für die Wachdienste ruhig mehr ziviles Personal einstellen, damit wir Soldaten endlich von unserer hohen Dienstzeit runterkommen. Die monotonen Wachschichten, GvD- und UvD-Dienste machen einen fertig – nicht die GefechtsausbilSpaß," Die Gefreiten Klaus Lohmeier und Stefan Birkenfeld nicken.

Die Aussagen der Soldaten der 2. Kompanie des Ahlener Panzergrenadier-Bataillons 192 sind typisch für die ganze Bundeswehr. Der eine Viertelmillion zählende Bundeswehrverband ist deshalb vor das Karlsruher Bundesgericht gezogen. Die Interessenvertretung der Soldaten erhebt Verfassungsbeschwerde wegen des Fehlens einer gesetzlichen Dienstzeitregelung. Vorbild ist dem Verbandsvorsitzenden, Oberstleutnant Rolf Wenzel, dabei der öffentliche Dienst mit seiner 40-Stunden-Woche und wo dies nicht realisierbar ist, mit dessen Überstunden-Vergütung.

Auf der Bonner Hardthöhe gehört die Dienstzeitbelastung seit Jahren zu den brennendsten Problemthemen. Der Zeitgeist machte nicht vor den Kasernentoren halt. Die Freizeit gewinnt einen immer höheren Stellenwert im Berufsleben - auch des Soldaten. Weitere Anpassungen an zivile Berufe werden von der militärischen Führung allerdings für nicht mehr tragbar gehalten.

Ein Papier der für die innere Führung zuständigen Stabsabteilung des Verteidigungsministeriums prognostiziert deshalb die Folgen der Einführung einer gesetzlich festgelegten Obergrenze der Dienstzeiten so: "Die Erfüllung des Auftrages wäre gefährdet. Die Einsatzbereitschaften müßten drastisch reduziert werden. Die Ausbildung hätte sich an der verfügbaren Zeit und nicht am notwendigen Ausbildungsziel zu orientieren."

Eine Klage, die zum Bumerang werden kann

Die finanziellen Folgen für Überbar zu sein und sind überraschenderweise bislang nicht einmal von dem Bundeswehrverband durchgerechnet worden.

Der Hardthöhen-Bericht erinnert aber auch an eine Alternative, die die Forderung des Bundeswehrverbandes für diesen zum Bumerang werden lassen könnte. Darin heißt es: "Oder die zeitliche Obergrenze müßte so hoch angesetzt werden, daß die Soldaten - gesetzlich festgelegt - eine

gesellschaftliche Außenseitergruppe darstellen." Eine Alternative, die wohl von niemanden gewollt wird.

Kompaniechef Hauptmann Paul Neuhäuser sieht dennoch die "Gefahr der gesellschaftlichen Abkoppelung, wenn nicht bald etwas passiert". Bei gleichbleibendem Personalumfang sind der Truppe seit Jahren permanent zusätzliche Neuaufgaben aufgebürdet worden. Die Einführung neuer Waffensysteme. Umorganisationen großen Stils und Neuaufstellungen brachten Mehrbelastungen, die zu einer wachsenden Unzufriedenheit in der Armee führte, resümiert der Bundeswehrverband-Vorsitzende Wen-

Etwa 360 000 Soldaten des Heeres, der Luftwaffe und Marine leisten wöchentlich im Durchschnitt mehr als 45 Stunden Dienst, Rund 10 000 Mann halten die Spitze mit 85 und mehr Wochenstunden. Die geleisteten "Überstunden" werden nach individuellen Regeln abgegolten. So wird für eine Nachtausbildung möglichst noch in der darauffolgenden Woche ein freier Tag gewährt. Im Anschluß an Truppenübungsplatz-Aufenthalte ist es üblich, daß die Soldaten zwei Tage frei bekommen. Nur knapp 40 000 Bundeswehrsoldaten kommen in den Genuß, eine 40-Stunden-Woche zu haben.

Viele von diesen selen es, "die in der Bevölkerung den Ruf der Armee schädigen" und den Eindruck erwecken, als betreibe die Bundeswehr Gammeldienst, stellt der Kommandeur der Panzergrenadier-Brigade 19, Oberst Gerd Schultze-Rhonhof, fest. "In meiner Brigade beträgt die niedrigste Dienstzeitbelastung 55 Wochenstunden, die höchste 69".

Stabsunteroffizier Klaus-Peter Bäumer von der 2. Kompanie der Ahlener Panzergrenadiere bemängelt durch die Bevölkerung. "Wir sind im Jahr mindestens 34 Tage auf dem Truppenübungsplatz, schieben Bereitschaften und betreiben viele Nachtausbildungen. Nur weil wir dabei oft nicht zu sehen sind, heißt das noch nicht, daß wir nicht arbeiten."

Dennoch entsteht häufig Leerlauf im Dienstbetrieb, der die Dienstzeitbelastung noch verschärft. Schuld daran sind jedoch meist nicht die Ausbilder, sondern Vorschriften, So hatten die Ahlener Panzergrenadiere jüngst ein Tag-und-Nacht-Schießen, das durch eine mehr als sechsstündige Schießunterbrechung gekennzeichnet war, berichtet der Gefreite Michael Stöter. Der Grund: Der Gemeinderat erlaubt nur zwischen acht und 16 Uhr die Knallerei. Nachtschießen sind anmeldepflichtig und können zur Zeit frühestens um 21.30 Uhr beginnen. Die Folge: Die Dienstzeit der Soldaten kletterte weiter empor.

Statt Freizeit droht zusätzliche Belastung

Die Wehrpflichtigen sind über die Belastungen zwar erbost, nehmen sie aber meist ohne Murren als notwendiges Übel hin. Sie wissen, daß sie nur 15 Monate davon betroffen sind. Anders sieht es bei den jungen Zeitsoldaten aus, die zunehmend in einen inneren Konflikt geraten. Sie haben sich zwar für einige Jahre für das Soldatsein entschieden, doch schielen sie immer öfter mit einem feuchten Auge auf ihre Altersgenossen in der freien Wirtschaft, die meist mehr Freizeit besitzen.

"Ehen werden bis an die Grenzen der Belastbarkeit strapaziert und extrem häufig geschieden", sagt Feldwebel Uwe Heider. Die Berufssoldaten nehmen in ihrer Mehrzahl diese Belastungen noch aus Überzeugung in Kauf. Sie reagieren jedoch mehr und mehr verärgert über Vergleiche mit zivilen Berufen und der mangelnden Anerkennung ihres in der Art unvergleichbaren und einmaligen Berufes in der Öffentlichkeit.

. Wie die Truppe die von Verteidigungsminister Wörner angekündigte zusätzliche Mehrbelastung durch die Ausbildung von Reservisten bewältinoch nicht. \_Und wenn schon ein Politiker der Regierungskoalition in seinem Wahlkreis zu Bundeswehr-Vertretern sagt, geht mal woanders zum Schießen hin, denn hier stört es', dann sind alle Appelle zu mehr Opfern anscheinend nur Lippenbekenntnisse", meint ein Offizier. "Die Leidtragenden dabei sind und bleiben die Soldaten. Wir fühlen uns immer mehr von den Politikern und der Bevölkerung im Stich gelassen."



JER ANDE

# "Ohnmächtig der Staats-Willkür ausgeliefert"

SED Parteichef Erich Honecker hat die Arbeit von Christen in der "DDR" gewürdigt. In einem Glückwunschschreiben zum 75. Geburtstag an den ehemaligen Vorsitzenden des Evangelischen Kirchenbundes und früheren Ostberliner Bischof Albrecht Schönherr schrieb Honecker, dieser habe in hohen kirchlichen Ämtern "schon frühzeitig Schritte des Neubeginns getan und die ausgestreckte Hand zum gedeihlichen Miteinander in Staat und Gesellschaft der DDR ergriffen".

Obwohl Bürger christlichen Glaubens nach Honeckers Worten "durch fleißige, schöpferische Arbeit zum Gedeihen unseres Landes aktiv beitragen\*, bleiben ihnen Westreisen immer noch verwehrt. Deshalb wandte sich der sächsische Provinzialpfarrer Hans-Jochen Tschiche in einem Schreiben vom 7. August an den Staatssekretär für Kirchenfragen der

Die WELT dokumentiert Auszüge aus dem Brief: "Das Evangelische Konsistorium der Kirchenprovinz Sachsen hat mir mitgeteilt, daß die staatlichen Behörden wiederum nicht bereit sind, mir eine Dienstreise

KATHOLIKENTAG: Wallfahrt nach Aachen

CHILE: Bürgerliche

proben die Opposition UMWELT:

Nächste Katastrophe vermeidbar?

Am Kiosk, Oder als Jahresabo mit 52 umfangreichen Ausgeben zu DM 158,60. Oder: 4 Wochen Testabo nur DM 12,-DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT kritisch Mittelweg III 2000 Hamburg I3 Tel. 040/44 70 II christlich

SONNTAGSBLATT

zu: Tagung der Ökumenischen Vereinigung der Akademien und Tagungszentren in Europa zu genehmigen. Diesmal war ich nach Freiburg (BRD) eingeladen. Ich erhebe gegen diese Entscheidung Einspruch und möchte meine grundsätzlichen Bedenken gegen die staatliche Praxis geltend ma-

Dienstliche und private Reisen ins Ausland sind in der DDR kein einklagbares Rechtsgut des Bürgers. Die staatlichen Behörden können nach eigenem Ermessen über Reiseanträge entscheiden. (...) Der Bürger befin-

det sich in der Rolle des Bittstellers. Ich frage nach der staatlichen Praxis im Umgang mit seinen Bürgern. Der absolute Führungsanspruch einer Weltanschauungsgemeinschaft. die sich des Staatsapparates bedient, bedeutet immer eine bedenkliche Bedrohung für die Würde und Rechte des einzelnen.(...) Der staatlichen Willkür ist der Bürger ohnmächtig ausgeliefert."

### SPD für TV-Duell zwischen Kohl und Rau

Für ein "Fernsehduell" zwischen Bundeskanzier Helmut Kohl und seinem Herausforderer Johannes Rau vor der Bundestagswahl hat sich die SPD ausgesprochen. Die Wähler hätten einen Anspruch darauf zu erfahren, was die beiden Spitzenpolitiker zu sagen hätten, meinte SPD-Vorstandssprecher Wolfgang Clement gestern in Bonn.

### Diepgen wird als Zeuge gehört

hrk. Berlin Die Verhaftung des früheren Jugendstadtrats im Arbeiterbezirk Wedding. Windfried Tromp (CDU), sorgt in Berlin für Aufsehen. Nach Mitteilung von Justizsprecher Walter Neuhaus wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, gemeinsam mit einem Architekten und Geschäftsführern zweier Firmen als früherer Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins "Schrippenkirche" durch fingierte Rechnungen mehrere Banken um insgesamt 1,5 Millionen Mark geschädigt zu haben.

Jetzt muß auch der Regierende Bürgermeister Diepgen mit anderen Politikern von FDP und SPD als früherer CDU-Fraktionschef als Zeuge im Prozeß um den Bauskandal Franke aussagen, beschloß das Gericht.

DIE WELT (USPS 403-590) is published daily DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Averue, Englewood Cliffs, NJ 07632, Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional malling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Haushaltsdebatte im Bundestag / Die Gräben zwischen den Parteien werden tiefer

# Blüm: "Epochenwerk" der Bundesregierung

Der dritte Tag der Haushaltsdebatte machte ungeachtet aller auf den Wahlkampf zielenden Beiträge die tiefgreifenden Meinungsunterschiede zwischen Regierung und Opposition in der Wirtschafts- und Sozialpolitik deutlich. Arbeitsminister Blüm erinnerte daran, daß die Regierung Kohl 1982 keine Wahl gehabt habe und den Anstieg der Sozialabgaben drosseln mußte. Denn zwischen 1970 und 1982 seien die Bruttolohn- und Gehaltssumme um 139 Prozent, die Kosten der Sozialversicherung insgesamt aber um 254 Prozent gestiegen. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, wann die Sozialabgaben die Löhne \_aufgefressen" hätten.

Der SPD warf er eine widersprüchliche Haltung vor. Sie beklage sich über zu hohe Steuern, sei aber gegen Steuersenkung. Sie beklage sich über zu hohe Sozialbeiträge, werfe der Regierung aber "Sparen im Sozialbereich" vor. Um die seit 1982 eingetretenen Verbesserungen zu verdeutlichen, erinnerte er daran, daß die Bundesrepublik im Vergleich der EG-Länder bei Wachstum, Beschäftigung, Lohnentwicklung und Inlandsnachfrage 1982 zu den Schlußlichtern gehört habe, inzwischen aber Spitzenreiter geworden sei. Zu den Leistungen gehöre ferner die Beseitigung der Inflation, "dem Taschendieb der kleinen Leute".

Die Einführung von Kindererziehungszeiten bezeichnete Blüm als "Epochenwerk". Kritik der SPD an der Ausgestaltung wies Blüm mit dem Hinweis zurück, die SPD habe 13 Jahre lang die Chance zu Beschlüssen gehabt. Wäre ihr dies gelungen, so könnten heute bereits 16 Rentnerinnen-Jahrgänge davon profitieren. Mit Attacken auf Nordrhein-Westfalen, das "Vorreiter des Sozialabbaus" sei, machte auch Blüm einen Ausflug in den Wahl-

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Fuchs bezeichnete es als unverantwortlich, daß Finanzminister Stoltenberg zu der Lö-sung der großen Aufgaben in der Rentenversicherung, vor allem der Notwendigkeit eines höheren Bundeszuschusses schweige, dafür aber Steuerentlastungen von 40 Milliarden Mark verspreche. Erneut setzte sie sich für die Einführung eines Wertschöpfungsbeitrags in der Ren-tenversicherung ein. Das Kindererziehungsjahr müsse für alle Frauen eingeführt werden. Bei der bis 1990 reichenden Stufenlösung, die die Koalition beschlossen habe, setze Blüm darauf, daß sie "bis 1990 nicht mehr so teuer" sei

Hamburger Bürgermeister von Doh-

Der Kapitän des deutschen Frach-

ters "Aurigae", Wolfgang Bindel, ist

offiziell wegen des Verstoßes gegen

die kanadischen Einwanderungsge-

setze angeklagt worden. Das gab ein

Sprecher der kanadischen Gendar-

merie in der Hauptstadt Neufund-

lands, Saint John's, bekannt. Bindel

wird vorgeworfen, im August 155

Flüchtlinge aus Sri Lanka von Bord

seines Schiffes vor der Küste Neu-

fundlands in Rettungsbooten ausge-

Mitangeklagt sind zwei in der Bun-

desrepublik lebende Srilanker, die

die "Reise" organisiert haben sollen.

Da die Anklagepunkte jedoch nicht

schwerwiegend seien, werde die ka-

nadische Regierung keinen Ausliefe-

rungsantrag stellen, sagte der Spre-

cher. Den Beschuldigten drohen

Höchststrafen von sechs Monaten

setzt zu haben.

der Beschäftigungspolitik Dilettantismus vorgeworfen. Die Duldung der Massenarbeitslosigkeit müsse ein Ende haben. Notwendig sei eine Stärkung der Nachfrage und der öffentlichen Investitionen, besonders auch im Umweltschutz

Der CDU-Abgeordnete Friedmann warf dem abwesenden SPD-Kanzlerkandidaten Rau vor, er sei "zu feige", an der Debatte teilzunehmen und scheue es, sich einer Auseinandersetzung zu stellen. Den Vorwurf der Kürzung von Sozialleistungen wies er mit dem Hinweis zurück, das Sozialbudget sei unter Kanzler Kohl um 80 auf 604 Milliarden Mark und die Leistungen je Kopf seien um 1400 Mark gestiegen.

Für die FDP erinnerte Cronenberg daran, daß die Sozialleistungen in der Bundesrepublik weiltweit die höchsten seien. Mehr Leistungen seien nur möglich, wenn "der Kuchen vergrößert wird". Seine Fraktionskollegin Adam-Schwaetzer stellte eine Verlängerung der Regelung über befristete Arbeitsverträge im Beschäftigungsförderungsgesetz in Aussicht Der sozialpolitische Sprecher der Grünen, Bueb, warf der Regierung vor, sie habe Besserverdienende und "sogenannte Leistungsträger" auf Kosten der sozial Schwachen gut bedient und damit ihr Ziel

# Wallmann: Ausstieg moralisch undenkbar

In seiner ersten großen Rede im Bundestag als Umwellminister hat Walter Wallmann (CDU) gestern an alle Parteien appelliert, in Fragen der Energiepolitik und Keinenergienut-zung egoistische Positionen gegenüber nationaler Verantwortung zurückzustellen. "Es darf in diesen Fragen, die unsere Bürger so sehr bewegen, nicht um parteipolitische Interessen gehen." Wer die angeblich einfachen Wege des sofortigen oder schnellen Ausstiegs aus der Atomenergie propagiere, handele nicht nur verantwortungslos, sondern könne auch schuldig werden. Die schrecklichen Vereinfacher sind die größte Gefahr für unsere Gesell-

Wallmann sagte in seiner leidenschaftlich wie nachdenklich vorge-tragenen Rede, fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl bildeten nach vorliegenden Erkenntnissen wahrscheinlich für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt eine grö-Bere Gefahr als die Kernenergie. Der Umweltminister verwies zugleich auf die 374 weltweit betriebenen Kernkraftwerke gegenüber den 20 Anlagen in der Bundesrepublik, von denen 17 zu Zeiten der sozial-liberalen Bundesregierung genehmigt wurden. "Was nützt es, wenn wir bei uns abschalten, wo unsere engsten Nachbern mit Nachdruck am Ausbau der Kernenergie arbeiten.\* Den

DIETHART GOOS, Bonn Befürwortern des Ausstiegs hielt er vor: "Man kann nicht gestern über die großen Waldschäden klagen und heute den verstärkten Einsatz der diese Schäden verursachenden Kohlekraftwerke fordern."

Entschieden wandte sich der Umweltminister gegen den von der SPD propagierten schrittweisen Ausstieg: Wer Kernkraft für unverantwortbar hält, kann sie dann auch nicht für eine Übergangszeit verwenden." Es sei unverantwortlich, statt der Atomenergie die nur noch beschränkt verfügbaren fossilen Brennstoffe zu nutzen und sie damit den Ländern der Dritten Welt zu entziehen. Finanziell könnten wir uns wohl einen Ausstieg leisten, moralisch aber nicht."

Ausdrücklich lobte Minister Wallmann die Kooperationsbereitschaft der Sowjetunion in Fragen der Reaktorsicherheit und beim Strahlenschutz. Das habe er bei seinem eben beendeten Besuch in Moskau feststellen können. Ausdrücklich nahm Wallmann Professor Birkhofer als Vorsitzenden der Reaktorssicherheitskommission gegen die Rück-trittsforderungen der saarländischen Landesregierung in Schutz "Er hatte gewagt, bezüglich der Sicherheit des französischen Kernkraftkomplexes Cattenom eine andere Auffassung zu vertreten als die politische Führung des Saarlandes. Eine solche Forderung richtet sich doch selbst."

Auf den Umweltschutz eingehend kündigte Wallmann den Abschluß von Rahmenabkommen mit der "DDR", der CSSR und der Sowjetunion noch vor Ablauf der gegenwärtigen Legislaturperiode an. Eine neue Verhandlungsrunde mit der DDR" sei gerade zu Ende gegangen,

und man komme gut voran. Von einer "stellen Aufwärtsent-wicklung" bei der Verwendung abgasgereinigter Fahrzeuge sprach Wallmann, als er die neuesten Zahlen mitteilte. Ende August waren mehr als 1,3 Millionen schadstoffarme Autos zugelassen, weit über 500 000 mit Benzin- und Dieselmotoren genügten den strengen US-Vorschriften und 280 000 waren mit Katalysatoren ausgestattet.

Für die SPD-Opposition nannte ihr energiepolitischer Sprecher Vol-ker Hauff vier Gründe für den Ausstieg aus der Atomkraft: das trotz aller Sicherheitssysteme bestehende Risiko, die Gefahr militärischen Mißbrauchs, eine unübersehbare Belastung kommender Generationen und ihre mangelnde "Sozialverträglichkeit". Der Weg aus der Gefahr bei der Kernenergieanwendung müsse hinführen zur Reform der Energiewirtschaft. Demgegenüber sei die Argurung zisammengebrochen.

# SPD warnt Juristentag vor Einseitigkeit

Vorstand soll auf Wahl-Empfehlungen verzichten

HENNING FRANK, Berlin Für einen generellen Verzicht auf Abstimmungen in den Fachabteilungen des deutschen Juristentages hat sich der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Alfred Emmerlich, ausgesprochen. In einer Pressekonferenz seiner Partei am Rande des 56. Deutschen Juristentages im Berliner ICC appellierte der rechtspolitische Sprecher der SPD an den Vorstand des "Juristenparlaments der Bundesrepublik Deutschland" schon jetzt mehr von der Möglichkeit der Satzung Gebrauch zu machen, auf Beschlußempfehlungen am Ende der zweitägigen Beratungen über die Sterbehilfe, die Neuordnung der Rundfunklandschaft, die künstliche Befruchtung der Menschen, den Ausbau des Individualschutzes gegen Umweitbelastungen und die Arbeit-

nehmerhaftung zu verzichten. Zugleich sprach Emmerlich die Erwertung aus, daß sich die ständige Deputation trotz des "Schattens, der auf den 56. Juristentag durch die Vertrauensleutewahl am Dienstagvormittag gefallen" sei, auch künftig bei der Auswahl der Themen der Gutachter und der Abteilungsvorsitzenden jede Einseitigkeit zu vermeiden. Auch wenn der SPD-Politiker zu der Anfechtung dieser Wahl durch seinen Hamburger Parteifreund Claus Arndt (ein bedeutender Teilnehmer hat die Wahl mit Hilfe vorgefertigter schriftlich festgelegter Stimmempfehlungen vorgenommen" nicht Stellung nehmen wollte, so kritisierte er doch

lungen aus den Kreisen der Wirtschaftspuristen und der CDU". Der Geschäftsführer des Bundesarbeitskreises christlich-demokratischer Juristen, Büttner, bestritt in einem Gespräch mit der WELT, daß von der CDU/CSU die Wahl bestumm-

die "hektographierten Wahlempfeh-

ter Kandidaten für das 30köpfige Vertrauensleutegremium empfohlen worden ist. Alfred Emmerlich pladierte für ein neues Wahlverfahren. um künftig solche \_einseitigen Wahlempfehlungen" zu verhindern. Die ständige Deputation hält die Anfechtung rechtlich für unzulässig. Sie geht allerdings von der Richtigkeit der Einflußnahme auf die Wahl aus" und hat sie in einer Presseerklärung angesichts ihrer offenbaren Einseitigkeit" auf das schärfste mißbilligt Wer von den Vertrauensleuten neu in den 24köpfigen Vorstand gewählt worden ist, wird heute auf der Abschlußsitzung des Deutschen Juristentages bekanntgegeben. Bei dieser Gelegenheit will auch Juristentagspräsident Marcus Lutter zu "diesen Vorgängen Stellung nehmen.

Auf der Pressekonferenz der SPD hat sich Alfred Emmerlich auch zu den Fragen geäußert, die auf dem 56. Deutschen Juristentag beraten werden und sich dabei wie vor ihm schon der baden-württembergische Justizminister Heinz Eyrich (CDU) für einen breiten Konsens bei der rechtlichen Regelung der künstlichen Befruchtung beim Menschen ausgespro-

# NGG fordert den sofortigen Ausstieg

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten (NGC) hat die sofortige Stillegung aller in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke gefordert. Au-Berdem wurde bei nur wenigen Gegenstimmen der Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und die Inbetriebnahme des Schneilen Britters in Kalkar abgelehnt. Nach Ansicht der Gewerkschaft sollte kein neues Kernkraftwerk geplant, fertiggestellt oder in Betrieb genommen

Mit der Forderung nach einer sofortigen Stillegung sämtlicher Kernkraftwerke ging die NGG weit über die Beschlüsse des DGB-Bundeskongresses im Mai in Hamburg hinaus. Der DGB hatte vor dem Hintergrund des Reaktorunglücks in Tscherpobyl eine Energiepolitik verlangt, die es ermögliche, "so rasch wie möglich" auf den Einsatz der Kernenergie zu verzichten. Anstelle der Kernenergie Kohle und die Förderung alternativer

# Datenschutz stört Historiker-Arbeit

eten Sie

unts-Che

Der Verband der Historiker Deutschlands sieht das in Artikel 5 des Grundgesetzes geschützte Prin-zip der Wissenschaftsfreiheit durch einen falsch verstandenen Datenschutz bedroht. "Mit großer Besorgnis" stellt der Verband fest, daß unter Berufung auf den notwendigen Schutz persönlicher Daten - und das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts - zunehmend die historische Forschung "erschwert, teilweise sogar verhindert wird".

Der Verband fordert, daß die anonyme Auswertung personenbezoge-ner Daten "unbeschränkt möglich sein muß". Der postmortale Datenschutz müsse präzise geregelt und auf solche privaten Daten begrenzt werden, an deren vertraulichen Behandlung ein gewichtiges Interesse noch lebender Angehöriger besteht. Die jetzigen Bedingungen zeigten, daß in den gültigen Gesetzen Lücken bestenovelliert werden.

### Kanada klagt gegen SPD für Garantie RAF-Kontakte Müll bringt Geld "Aurigae"-Kapitān von Lehrstellen zu Inhaftierten für Medikamente AFP, Saint John's DW. Karlsruhe

Gegner des Tages: Anke Fucks und Norbert Blüz:

Die Sozialdemokraten im Hessischen Landtag wollen noch in dieser Legistaturperiode allen Schulabgängern, die nicht studieren können, per Gesetz einen Ausbildungsplatz garantieren. Das hat der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Fred Gebhardt, in Frankfurt angekündigt. Wenn die Allgemeinheit den Abiturienten ein Universitätsstudium finanziere, müsse sie nach Ansicht der SPD auch den Haupt- und Realschulabgängern eine Berufsausbildung ermöglichen, meinte Geb-

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Anton Pfeifer, bezeichnete gegenüber der WELT den Plan als "unsinnige und ordnungspolitisch verfehlte Polit-Aktion", da in absehbarer Zeit die vorhandenen Plätze ausreichten, auch ohne daß der Staat eingreift\*.

Ihre Kontakte zu gefangenen Ter-roristen baut die Rote Armee Fraktion (RAF) über-Rechtsanwälte und das RAF-Umfeld zur Zeit intensiv aus. Offensichtlich, so sagten Ermitt-ler gegenüber der WELT, bereite die Rote Armee Fraktion einen neuen Hungerstreik vor.

Die Betreuung inhaftierter RAF-Mitglieder durch andere RAF-Anhänger, die sich als Besucher tarnen, werden von der Terrororganisation sehr fleißig betrieben, heißt es bei den Ermittlungsbehörden. Es wurde sogar versucht, Kontakte zu ausländischen Terroristen aufzunehmen. Aus der Justizvollzugsanstalt Bruchsal wurde ein krimineller Straftäter nach Kassel verlegt. Er hatte Kontakte zu den RAF-Mitgliedern Günter Sonnenberg und Roland Mayer unterhalten, die beide zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren.

Die, DDR" finanziert mit den De viseneinnahmen aus der Sondermülldeponie Schönberg die Medikamenten-Einkäufe für ihr Gesundheitswesen. Dies geht aus Antworten von Vertretern des Ministeriums für Umweltschutz hervor, die von "DDR"-Umweltschutzgruppen nach der Gefährlichkeit der Deponie gefragt wurden. Es wurde bekannt, daß Gruppen ein Betreten der Deponie mit dem Hinweis abgelehnt worden sei, daß

diese "kein Erholungsgebiet" sei. Die staatlichen Stellen hätten darauf hingewiesen, daß Schönberg ausschließlich aus Niedersachsen und Hamburg beliefert werde. Giftmüll werde von den Anlieferern nicht abgenommen und es sei "sehr selten daß ein verschlossener, undefinierbarer Behälter abgekippt wird\*, zitiert die Broschüre einen Vertreter des Rates des Bezirks Rostock.

# **Berliner CDU-Basis** rügt "Vorauswahl"

Parteispitze nennt ihre elf Kandidaten für den Bundestag

Nach äußerst schwierigen Skandal-Monaten begibt sich die Berliner Union heute auf ihrem Parteitag auf den Prüfstand, ob der Beschluß, künftig die Hinterstuben-Politik von Kungel-Kreisen und "Betonriegen" aufzugeben, die freie Debatte zu suchen und Einfluß "von oben" zu vermeiden, auch hält: Viele der 385 Delegierten fühlen sich bevormundet und gegängelt, weil die CDU-Parteispitze längst eine "Vorauswahl" für die elf Berliner 'CDU-Bundestagskandida-

Die Bewerber werden - wie alle 22 Berlin-Vertreter im Bundestag - wegen alliierter Vorbehalte nicht gewählt, sondern am Vormittag der Bundestagswahl (25. Januar 1987) lediglich vom Abgeordnetenhaus pauschal benannt. Nachdem die Sozialdemokraten ihre sieben Abgeordneten, unter anderem den ex-regierenden Dietrich Stobbe schon aufgestellt hatten und die Liberalen als Nr. 2 hinter Hans-Günter Hoppe den früheren Bürgermeister Wolfgang Lüder benannten, macht sich heute die Union an die Nominierung.

ten getroffen hat.

In einer sogenannten "Wahlvorbereitungskommission", die CDU-Delegierte vergebens in der Landessatzung suchten, sonderten Generalsekretär Klaus Landowsky und die Parteispitze schon am vergangenen Samstag in vertraulicher Runde die vermeintliche "Spreu" vom Kandidaten-"Weizen".

Lummer Nr. zwei

Als unbestrittene Nummer eins schickt die Union wieder den treuen Knappen von Helmut Kohl aus alten Berlin-Tagen, den Ex-Landesvorsitzenden Peter Lorenz, an den Rhein. Wenn Lorenz gut und gern 380 der 385 Stimmen erhält, dürfte ihm Ex-Bürgermeister Heinrich Lummer, Volkstribun in der Berlin-Union und beim Mann auf der Straße, im Zustimmungsgrad kaum nachstehen An Lummer will die Parteispitze um Eberhard Diepgen, die den Innensenator auf dem Höhepunkt der Se-

HANS-R. KARUTZ, Berlin natskrise im April opferte, um wieder ein Stück Handlungsfreiheit zu gewinnen, "Wiedergutmachung" bewei-

Diepgen und Landowsky kennen nur zu gut die starken Wurzeln von Lummer im rechten Parteiflügel, der die Entmachtung des über Diepgens und Landowskys Rücktritts-Drängen noch immer stark verdrossenen Berliner Sicherheits-Ministers im Grunde nicht verwunden hat: "Die Parteibasis ist nach wie vor verärgert, weil Lummer damals gehen mußte."

# Kittelmann umstritten

Dem Politologen waren sein schwaches Gedächtnis bezüglich der Kontakte zu dem in die Antes-Affäre verstrickten Unternehmer Otto Putsch und die 15 Jahre zurückliegende Zahlung von 2000 Mark an rechtsradikale Anti-SPD-Plakatkleber zum Verhängnis geworden. Der Hobby-Außenpolitiker kann damit rechnen, in Bonn einen Sitz im vornehmen Auswärtigen Ausschuß zu

Platz drei soll an den wegen der Führung "schwarzer Parteikassen" in der Öffentlichkeit umstrittene Peter Kittelmann einnehmen. Kritische Delegierte – vor allem vom "Reformflügel" - fragen, ob dies die rechte Belohnung für die Belastung des CDU-Ansehens sei, die mit Kittelmanns Verhalten einherging.

In einem nahezu bis in die letzte. vorbedachte Delegiertenstimme vorausberechneten System von Einflüssen und Gewichten der einzelnen Bezirke und Ortsverbände soll dann im Grunde die bisherige alte Berlin-Riege der CDU in Bonn wieder ein neues Ticket bekommen Reform Kandidat Dietrich Mahlo, Rechtsanwalt mit AA-Ausbildung, werden allenfalls Nachrücker-Chancen zugebilligt

Ob die Partei die Chance zur inneren Klima-Reinigung nach harten Monaten nutzt, wird sich erweisen: Schon ist jedenfalls von Handzetteln die Rede, die auf dem Parteikongreß kreisen und an Sünden der Vergangenheit erinnern sollen.

# Sicherheitspolitik - Abkehr vom Gemeinsamen Zwischen dem Bonner Regie-rungslager aus CDU, CSU, FDP

und den Oppositionsparteien im Bun-destag SPD und Grüne ist in Fragen der Sicherheitspolitik für absehbare Zeit keine Gemeinsamkeit mehr denkbar. Das Tischtuch ist zerschnitten. Das hat die Debatte der Fraktionen über Außen- und Sicherheitspolitik während der parlamentarischen Redeschlacht über den Haushalt des nächsten Jahres ergeben. Wenn Alfred Dregger oder Manfred Wörner bei den Sozialdemokraten anmahnen, sie sollten ihre Kritik an den USA nicht überziehen und in mißverständlich-überzogener "selbstbewußter Partnerschaft" in Washington auftreten, trifft solche Kritik bei diesen auf bares Unverständnis. Von dort wird der Koalition entgegengehalten, sie habe unter der Verantwortung der Regierung Kohl/Genscher den Dialog mit dem Verbündeten zu einer Art Lakaien-Beziehung" verkommen lassen und heiße "in vorauseilendem Gehorsam" alles gut, was Washington als "neuer Weltpolizist" tue.

Mit Mißtrauen betrachtet auf der anderen Seite die Koalition, wenn sich die SPD sich an die Vision einer

Sowjetunion klammert und den Eindruck erweckt, als sehe sie dabei absichtsvoll über die harte Realität hinweg. Vor allem Wörner hatte hier den Finger auf die Wunde gelegt. Aber auch Hans-Dietrich Genscher hat politisch-feinnervig sogleich erkannt, daß die SPD gerne so tut, als sei auch er ein Anwalt der "Sicherheitspartnerschaft" mit der Sowjetunion. Seine Klarstellung, für ihn gelte der Begriff nur im Verhältnis zu den USA. im Blick nach Osten bevorzuge er den

Die ANALYSE

Terminus "Suche nach kooperativen Lösungen", mußte die Sozialdemokraten enttäuchen.

Entscheidend aber war Wörners Frage an die SPD, sie wird geradezu zum Schlüssel aller Fragen: Wie kann man seriös über Änderungen in der NATO, in der Sicherheitspolitik, der Strategie und der Streitkräfteplanung nachdenken, wenn man sich keine Rechenschaft mehr über die Bedrohung ablegt, für die die Sowjetunion die Ursache ist?

Während die Vertreter der Grünen rundweg jegliche militärische Verteidigungsvorbereitung verwerfen, weil sie in ihren Augen den heißen Krieg nur wahrscheinlicher machen, bei dem zerstört würde, was zu erhalten sei, ist bei der SPD eine derart radikale Verweigerung gegenüber der Wirk-lichkeit noch nicht zu registrieren. Dennoch hat sich, wie die Reden vor allem von Horst Ehmke und Norbert Gansel verdeutlichten, inzwischen ein großes Maß schwer realisierbaren Wunschdenkens in die Sicherheitskonzeption der Sozialdemokratie geschlichen. Die Partei glaubt, einer müsse anfangen, aus der "Spirale des Wettrüstens auszusteigen", und sie meint, dies müßte die westliche Seite als erste tun, weil von der östlichen das kaum zu erwarten sei. Daß der Begriff "Wettrüsten" niemals nach dem Krieg die Sache traf, will die jetzt den Ton in der Partei bestimmende Gruppierung nicht zugeben.

Der Nürnberger Parteitag, auf den vor allem der frühere Juso-Vertreter Gansel ohne Unterlaß hinwies, hat schon erkennen lassen, daß die SPD die Bundeswehr einer radikalen Veränderung unterwerfen würde, die Fachleute zutiefst verschreckt. Die SPD kämpft gegen die Verlängerung des Grundwehrdienstes auf 18 Monate. will die Verbände, die die Vorneverteidigung tragen, ganz wesentlich "kadern" und den Verteidigungsetat sogleich um zwei Milliarden kürzen. Als scharfer Kritiker solcher Pläne ist der Generalinspekteur der Bundeswehr, Wolfgang Altenburg, aufge-

treten. In einem Beitrag für die WELT schrieb er gestern, Forderungen nach einer weitergehenden Verringerung der präsenten Truppenteile der ohnehin schon weitgehend gekaderten Bundeswehr seien zur Lösung ihrer Probleme ungeeignet. Und noch deutlicher. "Sie gefährden die Auftragserfüllung der Streitkräfte und verletzen bündnispolitische Verein-

Es muß sich zeigen, ob solche Sätze bei der SPD eine Umorientierung bewirken werden. Jedenfalls ist sicher, daß der Fraktionsvorsitzende der SPD, Hans-Jochen Vogel, nächste Woche einen schweren Stand haben dürfte, wenn er Altenburg im kleinen Kreis erklären will, der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Rau erlange mit dem Nürnberger Konzept sicherheitspolitische Kompetenz.

# luristent

# Bonn will mit Entwicklungshilfe Demokratisierung in Sudan fördern

R. HOFFMANN, Khartum

Im Militärhospital in Khartum arbeitet der Herz- und Gefäßchirurg Babiker Abdalla. Er hat in der Bundesrepublik studiert und es bis zum Oberarzt an der Universitätsklinik in Göttingen gebracht. Seit drei Monaten ist er wieder zu Hause, "weil ich meinem Land helfen will". Daß er wenig verdienen würde, wußte er. Sein Gehalt beträgt 1100 sudanesische Pfund im Monat, das entspricht einer Kaufkraft von ungefähr 500 DM. "In Göttingen habe ich in einem Nachtdienst genau so viel verdient."

In seinem Hospital fehlen aber selbst die primitivsten medizinischen Instrumente, so daß er seinen Beruf eigentlich gar nicht ausüben kann. Ist es verwunderlich, wenn er jetzt darüber nachdenkt, ob es richtig war, nach Sudan zurückzukehren?

Abdallas Fall zeigt einen der Gründe für die Unterentwicklung des Landes auf. Qualifizierte Fachkräfte, die zum Teil in Europa und Nahost ausgebildet wurden, verlassen ihre Heimat oder kommen nach Abschluß ih-

Anzeige

# Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen:

Viele Seiten Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte bietet Ihnen jeden Samstag

# DIE WELT

rer Ausbildung nicht zurück. In den arabischen Ländern können sie rund zehnmal soviel verdienen wie in Sudan.

Dennoch sehen deutsche Entwicklungshelfer, die seit Jahren im Lande arbeiten, die Situation heute viel positiver als in der Zeit der Regierung Numeiri, der im April 1985 gestürzt wurde. Und auch die neue sudanesische Führung meint es ernst mit der Entwicklung des Landes, wie der Parlamentarische Staatssekretär in Entwicklungshilfeministerium, Volkmar Köhler, bei Gesprächen in Khartum feststellen konnte.

Die Sudanesen dringen darauf, daß der Westen endlich "durch Taten honorieren möge", daß ihr Land nach sechzehn Jahren Diktatur, fast ohne Blutvergießen, den Übergang zu einer gewählten demokratischen Regierung geschafft hat. Es ist damit die einzige wirkliche parlamentarische Demokratie in ganz Afrika. Dazu erkläte Köhler nach seinem kürzlichen Besuch: "Die Ungeduld ist verständlich. Wir würden einen Fehler machen, wenn wir es hier zu einer Enttauschung kommen lassen würden."

Mit deutscher Hilfe sollen jetzt folgende Projekte realisiert werden: Erneuerung und Ausbau des Telefonnetzes in der Hauptstadt; Modernisierung der Zuckerfabriken und des Eisenbahnnetzes, das noch aus der Zeit der Engländer stammt, und Ausbau des Hafens von Port Sudan.

Allein kann das Land das nicht schaffen, denn in der Wirtschaft sieht es düster aus: Sudan ist zahlungsunfähig, der Internationale Währungsfonds gibt keine Kredite mehr. Ministerpräsident Sadek el Mahdi will im September mit dem IWF verhandeln; bis zum Jahresende soll nach seinen Vorstellungen eine Sanierungsstrategie ausgearbeitet worden sein. Köhler: "Unter diesen Umständen kann sich die Bundesregierung einer Mitwirkung an der Sanierung nicht entziehen, sondern ist als (derzeit) größter Geber gefordert."

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Sharia, das islamische Strafrecht, das 1983 von Numeiri eingeführt wurde: Dieben wurde eine Hand abgehackt, in schweren Fällen auch ein Fuß. Alkoholgenuß wurde ebenso verboten wie Tanzen und westliche Musik. Der neue Ministerpräsident will die Sharia abschaffen, gegen die vor allem die Christen hefitig opponieren. Die Strafgesetzgebung soll künftig nicht nur auf dem Islam, sondern auch auf dem Animismus und dem Christentum basieren. Diese Religionen sind im Süden vorherrschend.

Sadek el Mahdi sagte, er selbst habe unter der Sharia gelitten. Das, was Numeiri als Sharia eingeführt habe, sei eine Perversion der Sharia. Zum Beispiel hätte sie bei Dieben nur angewendet werden dürfen, wenn keine soziale Not herrsche. Unter Numeiri sei aber auch hungernden Menschen, die Mundraub begangen haben, die Hand abgehackt worden.

Größere politische Brisanz als die Sharia freilich hat der Bürgerkrieg, der 1983 durch die repressive Politik Numeiris ausgelöst wurde. Auf die Frage Köhlers: "Schießen oder verhandeln?" antwortete Sadek ei Mahdi: "Wir wollen verhandeln und die Konfliktgründe vermindern." Er und seine Minister sind überzeugt, daß der Rebellenoberst John Garang "nicht mehr Herr seiner Entscheidungen ist", sondern in starkem Maße vom sowjetischen Verbündeten Äthiopien ferngesteuert wird.

# NATO probt Schutz der Seewege

Großmanöver an der Nordflanke zeigen Schwächen des Bündnispartners Norwegen

JOCHEN SCHILDE, Oslo
Nach harten Wochen auf dem Atlantik kämpfen derzeit amrikanische
Marines im Verbund mit Marinejägern aus Holland und England gegen
11 000 norwegische Soldaten, die einen Angriff auf das Südende des Oslofjordes abzuwehren haben. "Blauer
Fuchs" ist der Code-Name des größten Manövers in Südnorwegen seit
Ende des Zweiten Weltkrieges. Teile
der Manöverstruktur erinnern mit ihrer Blitzkriegphilosophie an den

rer Blitzkriegphilosophie an den Überraschungsingriff der deutschen Wehrmacht vom 9. April 1940, der noch heute insofern nachwirkt, als die Bundeswehr vom Landkampf aus politischen Gründen ausgeschlossen iet

In ihrer teilweise gigantischen Größenordnung stehen die beiden norwegischen Manöver "Northern Wedding" in Nordnorwegen und "Blue Fox" in Südnorwegen in einem für die gesamte Allianz lebenswichtigen Zusammenhang, nämlich der Freihaltung der Seewege über den Atlantik. "Norwegen", so General Bernie Watchers, "ist von einem vitalen Interesse für das Bündnis. Wir können es nicht zulassen, daß das Nordmeer von den Sowjets bereits heute als ein Mare Sowjeticum ausgegeben wird. Wer Norwegen besitzt, hält den Schlüssel zum Atlantik in der Hand." Die Manöver finden vor dem Hin-

Kanellopoulos

Der ehemalige griechische Ministerpräsident und Minister Panajotis

Kanellopoulos ist gestern im Alter

von 83 Jahren gestorben. Der konser-

vative Politiker, Soziologe und Schriftsteller erlag in seinem Haus den Folgen eines Herzanfalls. Der

Sohn einer großbürgerlichen Familie

studierte in Athen und Heidelberg.

wo er unter anderem von Alfred We-

ber und Karl Jaspers stark beeinflußt

wurde. Schon als 24jähriger wurde er

Mitarbeiter im Wirtschaftsministeri-

um, 1967 für drei Wochen Regie-

rungschef und nach dem Militär-

gestorben

tergrund der jüngsten Enthüllung über die massive militärische Konzentration der UdSSR auf der Kola-Halbinsel statt. Sie werden durch die bisher größte Armada östlicher Spionageschiffe überwacht. Beide Manöver zeigen die enorme Abhängigkeit der norwegischen Armee von allüerten Verstärkungen. Teilweise werden im Lande des Erdölmilliardärs Norwegen Soldaten noch auf Lastwagen der deutschen Wehrmacht befördert und schießen mit Beutekanonen der deutschen Marine-Artillerie.

Der norwegische General Helseth versucht die Schwächen seiner Armee im Gespräch mit der WELT abzutun. "Vergessen Sie nicht", meint er, "daß die Finnen und Schweden mit zu unseren natürlichen Verteidigungspartnern gehören; kein Russe würde sich trauen, in Finnland einzufallen."

Dieser Optimismus entbehrt jedoch jeglicher Grundlage. Und auch
die Tatsache gemeinsamer Militärmanöver zwischen Finnen und Russen zeigt die Hilflosigkeit der Norweger, zu erklären, daß ihr Verteidigungskonzept der NATO-Nordflanke
mehr politischem Wunschdenken als
der Realität moderner Abschreckung
folgt, die nur durch Feuerschnelligkeit ihren letztlichen Beweis erbringt.
"Wir haben", so ein Pilot der norwegischen Luftwaffe, "keinen einzigen

Angriffshubschrauber." Ein anderer Marineoffizier: "Unsere Minenleger sind so veraltet, daß wir sie verschrotten können." Die Schwächen der Norweger, so der NATO-Oberkommandierende in Europa, General Rogers, weise der Abschreckungskraft der Nordflanke Priorität zu.

Fast ohne öffentliche Aufmerksamkeit hat die Bundesmarine während der jetzigen Manöver und in ih-rem Vorfeld im Nordmeer über den Polarkreis hinaus eine erstaunliche Schlagkraft demonstriert, die das Ergebnis einer jahrelangen Forschungsarbeit ist, hinter der Konteradmiral Klaus Jürgen Steindorf mit in der ersten Linie steht. Der deutsche Chef des Stabes der NATO-Nordflanke betonte der WELT gegenüber: "Keiner kann uns nach wie vor plausibel ma-chen, warum Kola in dieser Größenordnung überhaupt existiert. Nur das Bündnis in seiner Gesamtheit kann diesem Gegner die Stirn bieten. Hier hat die Bundesmarine ihre größte Herausforderung. So haben deutsche Fregatten der Klasse "Bremen" im Eismeer durch ein neuentwickeltes Ortungssystem russische U-Boote zum Auftauchen bewegt; dies wahrscheinlich aus russischer Neugierde, um zu sehen, wer ihnen überhaupt so dicht auf die Pelle rücken kann in einem Gebiet, das fast ausschließlich von ihrer Marine bestimmt wird."

# Islamabad: Libyer festgenommen

dpa, Islamabad

Auf dem Flughafen von Islamabad ist ein Libyer im Zusammenhang mit der gekaperten PanAm-Maschine in Karatschi festgenommen worden. Er steht unter Verdacht, an der Planung der Geiselnahme und Flugzeugkaperung beteiligt gewesen zu sein, da sein Name bei Verhören der vier inhaftierten Entführer gefallen sei.

Der Libyer, nach eigenen Angaben Beamter und Ingenieur, wurde zur Identifizierung nach Karatschi gebracht. Nach Angaben der pakistanischen Polizei halten sich möglicherweise noch weitere Verbindungsmänner in Islamabad auf.

# Vorschläge für Nobelpreis

AFP, Oslo

Der diesjährige Friedensnobelpreisträger wird am 14. Oktober benannt. Unter den Kandidaten sollen der südafrikanische Bürgerrechtler Nelson Mandela, seine Frau Winnie und Beate Klarsfeld sein. Die 1,5 Millionen norwegischen Kronen, die der Friedensnobelpreisträger von 1983, Walesa, erhielt, befinden sich nach Angaben des Komitees noch immer auf dem Konto einer norwegischen Bank. Walesa wollte das Geld zur Gründung des kirchlichen Fonds zur Modernisierung der privaten polnischen Landwirtschaft verwenden – doch das Projekt liegt auf Eis.

# Denkmal in der Normandie für "Frieden und Freiheit"

THE PLANT IN

Zwei Jahre nach der Siegesfeier der Alliierten in der Normandie ist nun im Städtchen Caen. 15 Kilometer vom Meer entfernt, der Grundstein zu einem "Memorial" gelegt worden. Diesmal waren die Deutschen dabei, sowohl der Botschafter der Bundesrepublik als auch der diplomatische Vertreter der "DDR". Ein Politikum also. Das Fahnenhissen, die Nationalhymnen, die militärischen Ehrenbezeugungen galten 13 Ländern, darunter Belgien, Großbritannien, USA, Kanada, Griechenland, Luxemburg, Polen, der Tschechoslowakei, Norwegen und den Niederlanden.

### Symbolischer Ort

Der Platz für das Denkmal wurde ebenfalls nicht ohne symbolische Beziehung ausgewählt: es ist der Hügel über dem unterirdischen Befehlsstand des deutschen Generals Richter, der sich mit seiner 716. Infanterie-Division in diesem Abschnitt der Landung englisch-kanadischer Einheiten entgegenzuwerfen hatte. Die Schlacht in der Normandie, die als die größte strategische Militäroperation der Geschichte bezeichnet wird, begann am 6. Juni 1944. Sie dauerte auf Grund des verbissenen deutschen Widerstandes der 7. Armee 68 Tage. Beteiligt waren 6000 Schiffe, 11 000 Flugzeuge und etwa 3 Millionen Soldaten auf einer Frontlinie von 150 Kilometern. In diesen zehn Wochen starben auch 15 000 Zivilisten, Caen brannte elf Tage, es wurde nahezu zerstört.

"40 Jahre, das ist die Zeitspanne, die Völker brauchen, damit sich aufgerührte Leidenschaften legen, Schmerzen lindern und schließlich aus den Ereignissen Lehren offenbaren", sagte Premierminister Chirac. "Das Memorial soll der Jugend die wahre Bedeutung der Worte Frieden und Freiheit verständlich machen Frieden, das sollten sie entdeckten, hat nichts mit Pazifismus zu tun. Frieden baut auf dem gegenseitigen Respekt vor dem Anderssein auf

Der Pazifismus ist eine Form der Feigheit, in der Utopien, Egoismen, Unwissenheit und Angst sich vermengen. Es ist der erste Schritt in eine Richtung, die oft genug in die Sklaverei führte."

Das Memorial ist als Museum angelegt, es soll aber auch als wissenschaftliches Friedensinstitut arbeiten. Die Kosten von über 30 Millionen Mark für den langgestreckten Bau, der architektonisch in der Mitte wie vom Meer zerteilt wird, sind bereits über Spenden von über 9 Millionen ehemaligen amerikanischen Kriegsteilnehmern an der Invasion am D-Day gedeckt. Die an der Normandie-Schlacht beteiligten Länder stellen für das Archiv Spenden in Aussicht, zur Grundsteinlegung schickten sie Steine mit Inschriften. Der Granitblock aus der Bundesrepublik trägt einen Satz aus dem 1. Verfassungsartikel: "Das deutsche Volk bekennt sich zu den unverletzbaren und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt."

Botschafter Franz Schoeller erinnerte daran, daß mit dieser Landung in der Normandie auch Deutschland von Hitler befreit wurde. Der Botschafter der "DDR", Alfred Marter, glaubte daher wohl, das Geschichtsbild der in Caen Versammelten zurechtrücken zu müssen. Er dankte den Russen zuerst für die Befreiung vom Faschismus in Europa, durch die Menge ging ein spürbares Raunen.

### "Unteilbar"

Die "DDR" wählte für das Memorial in der Normandie die Worte: "Das Vermächtnis der Helden der Anti-Hitler-Koalition mahnt uns, alles zu tun, damit die heutigen und kommenden Generationen für immer in Frieden und Freiheit leben können." Als der polnische Botschafter jedoch sagte "Frieden und Freiheit sind unteilbar", wußte jeder, wie er diese Worte zu verstehen hatte.

# Abteilungs-Chef vom "GUM" muß ins Arbeitslager

dpa, Moskau

In einem aufsehenerregenden Prozeß sind jetzt 25 ehemalige Leiter und Mitarbeiter von Handelsorganisationen der Stadt Moskau unter anderem wegen Bestechung zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der ehemalige Chef aller Moskauer Handelsorganisationen. Nikolai Tregubow, erhielt nach Berichten der sowjetischen Presse 15 Jahre verschärfte Lagerhaft, weil er Schmiergelder angenommen habe.

Der Chef der Lebensmittelabteilung des bekannten Kaufhauses

Anzeige

Seit Wackersdort 3 Terroranschläge täglich in Deutschland gegen Komenergie-, Industrie- und Militäranlagen

Erster umfassender Exklusivbericht Moskaus Kleinkrieg

gegen den Westen
Preis DM 250.EIR-Nachrichtenagentur, Postfach 2308,
6200 Wiesbaden, Tet. 0 61 21 / 88 4-0.

"GUM" auf dem Roten Platz, Tweritinow, wurde wegen Bestechung und Diebstahls zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Sein Stellvertreter Tregubow erhielt zwölf Jahre, zwei weitere Abteilungsleiter je zehn Jahre Lagerhaft. Auch der Chef der Handelsorganisation des Moskauer Kuibyschew-Bezirks ist wegen aktiver Bestechung zu acht Jahren und der Direktor eines weiteren großen Lebensmittelgeschäftes zu elf Jahren Arbeitslager verurteilt worden.

Wie der Gerichtsvorsitzende Tscherkassow mitteilte, habe es sich um Fälle von Diebstahl staatlichen Eigentums in besonders großem Ausmaß gehandelt. Eine Berufung sei deshalb nicht mehr möglich.

Die Handelsorganisationen stellen ein besonderes Ärgernis für die Sowjetbürger dar. Trotz langen Wartens in der Schlange ist die gewünschte Ware oft nicht zu bekommen. Qualitätsprodukte werden von den Geschäften und Organisationen meist zu einem Vielfachen ihres offiziellen Preises unter dem Tisch verkauft.

# Fraga läßt Zweifel an seiner Führung nicht zu

Spaniens größte Oppositionspartei in der Defensive

AP, Athen

KURT KLINGER, Lissabon Manuer Fraga Iribarne, einziger heute noch aktiver Politiker des Fran-

neure noch aktiver Folmker des Franco-Regimes (er war damals Informationsminster), will zum fünften Mal in
die Arena steigen, um das schon viermal erfolglos anvisierte Amt des Ministerpräsidenten zu erringen. Es
sind für dieses Ziel zahlreiche, schier
unüberwindliche Klippen zu überwinden.

Selbst Konservative aus den eigenen Reihen sagen, Fraga sei eine "verbrauchte historische Figur" ohne Chancen, die Sozialistische Partei (PSOE) bei Wahlen zu besiegen. Sein ganzes Streben aber ist auf dieses Ziel gerichtet, obwohl die von ihm geführ



Will Premier werden: Manuel Fraga iribarne FOTO: POLY PRESS

te Volksallianz im Oktober 1985 eine Wahlniederlage hinnehmen mußte.

Die von Fraga begründete und bislang stärkste Oppositionspartei Volksallianz (AP), ist durch den Austritt der Christdemokraten schwer an geschlagen. Aber der hartnäckige Fraga Iribarne gibt nicht auf. Er will nicht wahrhaben, daß der Ausstieg der Christdemokraten gleich nach den verlorenen Parlamentswahlen von 1985 auch das Ende der Volksallianz ist.

Noch immer im Denken der Franco-Zeit verhaftet, glaubt Fraga, er könne wie zu Francos Zeiten in der AP nach persönlichem Gutdünken schalten und walten, ohne Rücksicht auf die Parteistatuten.

Auf dieser Ebene – eben erst vom Sommerurlaub zurück – überraschte er kürzlich die spanische Öffentlichkeit und sein Exekutivkomitee mit der blitzartigen Entlassung des AP-Generalsekretärs Jorge Verstrynge, der in den engsten Parteikreisen als Dauphin Fragas gehandelt wurde.

Ohne viel Federlesens ernannte er den 27 jährigen Parteijustitiar Alberto Ruiz Gallerdon zum Nachfolger. Gallerdon ist für die breite Öffentlichkeit

bislang nur als weiter rechtsstehend als Fraga Iribarne hervorgetreten und daß er mit einer Tochter des einstigen Franco-Ministers José Utrera Molina verheiratet ist.

Im nächsten Jahr finden in Spanien Kommunalwahlen statt. Enge Mitarbeiter Fragas, an der Spitze Verstrynge, rieten dem Parteichef, es Jacques Chirac gleichzutun. Chirac ist vom Amt des Pariser Bürgermeisters zum Regierungschef avanciert. Der Alcalde (Bürgermeister) von

Madrid steht in seinem Ansehen und in seinen Befugnissen höher als ein spanischer Minister. Das Amt ist deshalb begehrt und der Parteiantrag, für dieses politisch einflußreiche Amt zu kandidieren, ist unter normalen Umständen eine besondere Ehre für jeden spanischen Politiker.

Aber Fraga Iribarne sieht es anders. Er glaubt und hat angeblich auch Beweise dafür, daß man ihn auf diese Weise loswerden will. Ausgerechnet Verstrynge soll dabei die treibende Kraft sein. Tatsächlich sei Verstrynge aber nur als Symbol in Ungnade gefallen, nicht als Schuldiger.

Beobachter meinen, Fraga wollte lediglich ein Exempel statuieren gegen jene Fronde, die besonders nach Fragas kläglichem Abschneiden bei den letzten Parlamentswahlen und nach dem Ausstieg der Christdemokraten aus der Volksallianz nicht aufhören will, an seiner Führung zu zweifeln und ihn zu kritisieren.

Fraga Iribarne will nicht vor einem Dilemma steben, sondern seine Wirkungsmöglichkeiten im Parlament voll ausschöpfen, um die politische Karriere schließlich doch als Regierungschef zu krönen.

Solite er die Gemeinde-Wahlen im Frühsommer 1987 gewinnen, stünde er aber vor dem Dilemma. Als Bürgermeister von Madrid könnte er es schon zeitlich nicht schaffen, die Aufgaben als Oppositionsführer in den Cortes wahrzunehmen; so würde er die notwendige parlamentarische Operationsbasis verlieren. Ihm wären die Hände gebunden, sein Fernziel tatkräftig anzusteuern.

Verlöre er die Wahl, wäre es sein politisches Aus. Er bliebe als Chef einer kleinen Rechtspartei ohne Einfluß auf der Strecke. Fragas Temperament und politische Ambitionen lassen eine solche Absatzposition freilich nicht zu.

In der Provinz wurde Fragas einsame Entscheidung gegen den seit 1980 als AP-Generalsekretär tätigen Verstrynge übel vermerkt und nicht tatenlos hingenommen. So stellte der AP-Chef der Provinz Malaga seinen Posten zur Verfügung mit der Erklärung, das rüde Vorgehen sei mehr als abträglich für die Partei: "Er will Ministerpräsident werden, demonstriert nun aber, daß er es nicht sein kann."

# Hoch hinaus mit Bundesschatzbriefen.

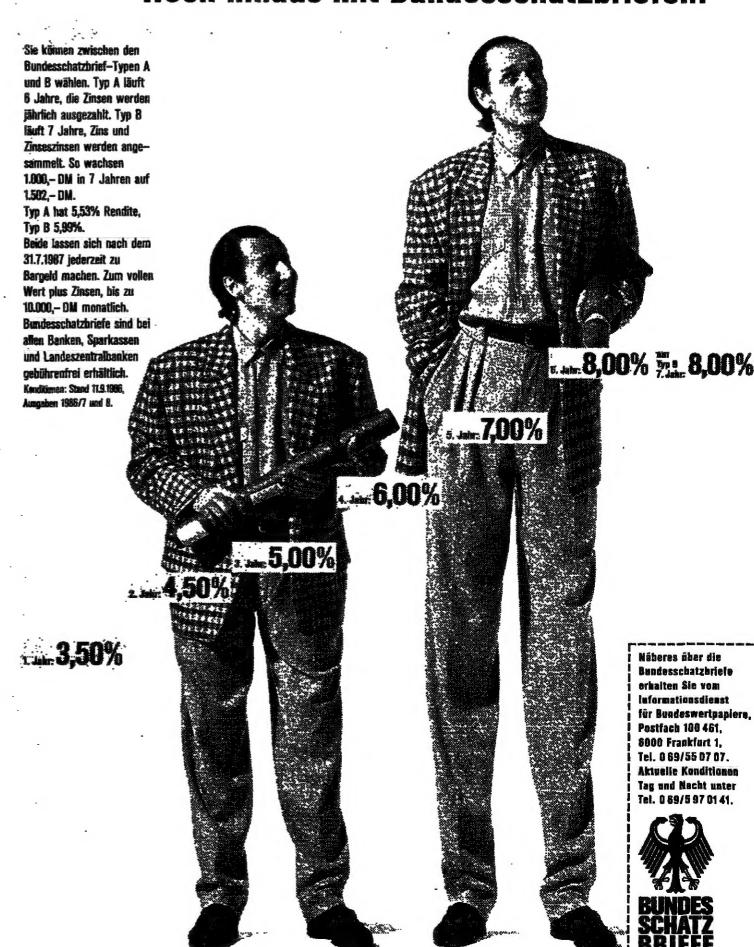

IL -Basis |Swahl"

Daten-chap

Historikery

Wirtschafts- und Energiepolitik sowie die Menschenrechte waren gestern Schwerpunktthemen auf dem Katholikentag in Aachen

# Das Los der Arbeitslosen war für viele kein Thema

GEORG BAUER, Aachen

Brennt das Problem der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland der Bevölkerung noch unter den Nägeln? Haben die günstigeren Wirtschaftsdaten dazu geführt, daß das Thema in den Randbereich der öffentlichen Diskussion gerückt ist? Nimmt man den Katholikentag in Aachen als Meßlatte für die Aktualität von Themen, so wird zweifellos deutlich, daß die Arbeitslosigkeit nicht mehr im Vordergrund der Aufmerksamkeit steht.

Und so kam es denn auch, daß bei der Podiumsdiskussion "politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - Positionen der Katholiken" - die Zahl der Zuhörer weit hinter den Erwartungen der Diskussionsteilnehmer zurückblieb. Einen Grund für dies Verhalten nannte der Bundesvorsitzende der katholischen Jugend, Lothar Harles. Er sprach von den günstigeren Wirtschaftsdaten, die offenbar zu Optimismus Anlaß geben. Dabei drohe das weiterhin akute Problem der Arbeitslosigkeit in Vergessenheit zu geraten. In der Anstrengung, die Beschäftigungslosen von der Straße zu holen, dürfe seiner Meinung nach daher nicht nachgelassen werden. Ein weiterer Grund mag auch die Ernüchterung sein, die sich bei der Diskussion um mögliche Lösungen des Problems in der Republik breitgemacht hat. Politiker schwarzer und roter Couleur, Unternehmer und Gewerkschafter suchten vor allem Antworten auf die Fragen, über welche Wege dem Problem am besten beizukommen sei. Schafft das Freispiel der Kräfte in einer marktwirtschaftlich orientieren Gesellschaft neue Arbeitsplätze? Liegt das Heil der Lösung in der Möglichkeit, die vorhandene Arbeit auf dem Wege der Kürzung von Arbeitszeit umzuverteilen? Wie stark ist überhaupt die Soli-



darität der Besitzer von Arbeitsplätzen mit den Arbeitslosen? Oder wird die Lösung des Problems letztlich vertagt bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die demographische Entwicklung der Bundesrepublik mit ihren geburtenschwachen Jahrgängen auch auf dem Arbeitsmarkt auszuwirken beginnt?

Gegen Forderungen nach Beschäftigungsprogrammen war deutliche Skepsis spürbar. Aber auch der Glaube, daß der Markt die Arbeitslosen von der Straße hole, sofern man seine Kräfte sich nur entfalten lasse, stieß vor dem Hintergrund der günstigen Daten und des äußerst schleppenden Abbaus der Arbeitslosigkeit auf Kri-

So meinte etwa der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Nordrhein-Westfalens, Friedhelm Farthmann, daß mit Kulturprogramm wie sie

einst Karl Schiller aufgelegt habe, nichts mehr zu machen sei. Unterstützt von dem Gewerkschafter Klaus Lang, einem Vertreter der IG Metall, sprach sich der Sozialdemokrat daher für die Verteilung von Arbeit aus. Gleichzeitig propagierte Farthmann, die Nachfrage nach Arbeit in den Bereichen des Umweltschutzes anzukurbeln. Als Beispiele nannte er die Entstickung von Kraftwerken, den Bau von Entschwefelungsanlagen und den Ausbau der Fernwärme. Auch schnitt Farthmann die alte Forderung seiner Partei nach einer Investitionsabgabe für fünf oder zehn Jahre an, um Gelder dorthin zu pumpen, wo sie gebraucht würden. Eine Steuersenkung, wie sie von der Bundesregierung beabsichtigt ist, sei daher nicht das Gebot der Stunde. Stärker noch als der CDU-Bundestagsabgeordnete Heribert Scharrenbroich ver-

trat der Vorsitzende des Verbandes Katholischer Unternehmer, Cornelius G. Fetsch, die Gegenposition. Nach Ansicht von Fetsch hat die Vergangenheit bewiesen, wie Gelder durch den Staat in falsche Industriezweige geleitet worden sind. Au-Berdem sei die Steuersenkung nur eine Zurücknahme der Steuesprogression, in die die Bürger durch Be-schlüsse aus der sozialliberalen Ära geraten sind.

Hart attackierte Fetsch die Gewerkschaften. Ihnen warf er upsolidarisches Verhalten mit den Arbeitslosen vor. Bei den Tarifgesprächen würde über die Arbeitslosigkeit nicht diskutiert. Der Kuchen werde verteilt, und anschließend darüber geklagt, daß der Staat nichts gegen die Arbeitslosigkeit unternehme. Voraussetzung für eine Lösung des Problems sei daher die Solidarität aller.

# Eine Debatte über Kernenergie mit vielen Argumenten und wenig Emotion

"Ein Kernkraftwerk wie in Tschernobyl wäre bei uns nie genehmigungsfähig, weil essentielle Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen worden sind", sagte der rheinland-pfälzischen Minister für Umwelt und Gesundheit, Klaus Töpfer, in einer Podiumsdiskussion in der Technischen Hochschule Aachen beim Katholischen Kirchentag. "Ein weltweiter Verzicht auf Kernenergie würde zu einer sich dramatisch zuspitzenden Nachfrage nach fossilen Energieträgern führen", fügte der Minister

Töpfer rief dazu auf, die 370 Kernkraftwerke der Welt auf den höchstmöglichen Sicherheitsstand zu bringen und meinte, die 20 Kernkraftwerke der Bundesrepublik erfüllten den angestrebten Sicherheitsstandard bereits. Es sei deshalb ein Gebot der Stunde, die Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke zu exportieren und zu internationalisieren.

Töpfer forderte den Einsatz von Geist und Kapital zur Erforschung und Nutzung neuer Energiequellen. Unter dem Beifall des weitgehend jugendlichen Auditoriums sagte der Minister: "Auf diesem Gebiet haben wir in den letzten 20 Jahren geschlafen und zu wenig getan." Denjenigen aber, die sich für einen bedingungslosen Ausstieg aus der Kernenergie ein-setzten, hielt Töpfer vor: "Dazu gibt es keinen Alleinvertretungsanspruch auf eine moralische Position."

Die Podiumsdiskussion über die "Schlüsselfrage unseres Lebens", wie der bayerische CSU-Landtagsabgeordnete Alois Glück als Diskussionsleiter die Debatte über das Thema "Energie und Ökologie – Dynamik und die risikentechnologische Entwicklung" nannte, verlief sachlich und im Geiste gegenseitiger Toleranz.

Auf dem Podium saßen illustre Vertreter der Wissenschaft, darunter mit Professor Rudolf Schulten aus Jülich und Aachen der "Vater des Hochtemperaturreaktors". Schulten stellte fest, daß ein unbedingtes "Ja" wie auch ein "Nein" zur Kernenergie in gleichem Maße falsch wären. Mißtrauen sei gegen jene angebracht, die

dessen nicht, die Kernkraftwerke abzuschälten, sondern unsere Aufgabe ist es, unser Wissen zu verbreiten und weltweit anwendungsfähig zu ma-

Ähnlich äußerte sich Professor Christian Streffer aus Essen, langianriger Vorsitzender der Strahlenschutzkommission: Ein Risiko gleich Null gibt es nicht." Den meisten Beifall gabe es für Alois Glück. Zu große Einigkeit bei der Energiediskussion wäre gefährlich, sagte er. Doch dürfe der Standpunkt nicht lauten: "Meine Meinung steht fest, also konfrontiert mich nicht mit Tatsa-

Ob Sorgen und Ängste des Auditoriums zerstreut werden konnten, ist ungewiß. Am Anwalt des Publikums. Hubertus Graf Plettenberg aus Bonn, lag es jedoch nicht, daß das Podium zu einseitig besetzt war. Plettenberg: "Die Entschuldigung der Abwesenheit des vorgesehenen Umwelt- und Naturschützers aus Bayern sticht nicht. Wo ist denn der zweite Vertreter mit einer Kontra-Position?"

# Die Menschenrechte im modernen Staat

MICHAEL JACH, Aachen

Der politische Kampf um die innerstaatliche wie internationale Durchsetzung der Menschenrechte ist mit dem Ruf nach wirksamen Kontrollund Garantie-Instanzen "jetzt in das entscheidende Stadium eingetreten". Der Regensburger Völkerrechts-Professor Otto Kimminich sagte auf dem Katholikentag, es gebe keinen Grund zur Resignation, auch wenn der Verwirklichung von Menschenrechten noch einzelstaatliche Souveränitätsansprüche gegenüberstünden.

Als Hauptreferent der Forumsrunde "Die Idee der Menschenrechte und Bürgerfreiheiten" erinnerte Kimminich an das christlich-philosophische Verständnis von Macht als gottgegebener menschlicher "Fähigkeit, Realität zu bewegen". Unter den Bedingungen der freiheitlichen Demokratie könne und solle jeder Einzelne sich

auch als "Machtpartikelchen" begreifen und einsetzen.

Zuvor hatte Kimminich das grundsätzliche völker- und staatsrechtliche Dilemma der Institutionalisierung der Menschenrechte" analysiert: Wie könne eine Staatsordnung Rechtstitel selbst einsetzen, die sich als Schutzund Anspruchsrechte "letztlich gegen den Staat selbst" wenden? Konsequent sei nach geltendem Völkerrecht weltweit noch nirgendwo der Einzelne überstaatlich als Träger persönlicher Rechte anerkannt. Global sei es beispielswelse bis heute unmöglich, etwa einen auch von der Bundesrepublik Deutschland geforderten UNO-Hochkommissar für Menschenrechte mit strikten Kompetenzen einzusetzen.

Vor dem 300köpfigen, überwiegend jugendlichen Publikum, unter-

dislaw Bartoszewski die "Hoffnung, daß die heutige Praxis der Menschenrechtsverletzungen dereinst in einem ähnlichen Licht stehen wird wie heute die Sklaverei". Der polnische Bürgerrechtler und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels geißelte die Unterdrückung von Informations- und Meinungsfreiheit als "primitive Vorstellung, die Menschen besser beherrschen zu können".

Von den Zuhörern wurde Bartoszewski auf seinen kürzlich in der Ostakademie Königstein an den Westen adressierten Vorwurf der "Nalvität" gegenüber verbalen Menschenrechtsbekenntnissen des Sowjetsystems angesprochen (WELT v. 4.8.). Die daraufhin erfolgten Angriffe polnischer Staatsmedien quittierte der Vertraute von Papst Johannes Paul II. mit den Worten: "Das geht mich nichts an.

COMMERZBANK

# Eine Bank, die immer auf der Höhe der Zeit ist, kann Ihnen im Ostasiengeschäft alle Möglichkeiten eröffnen.

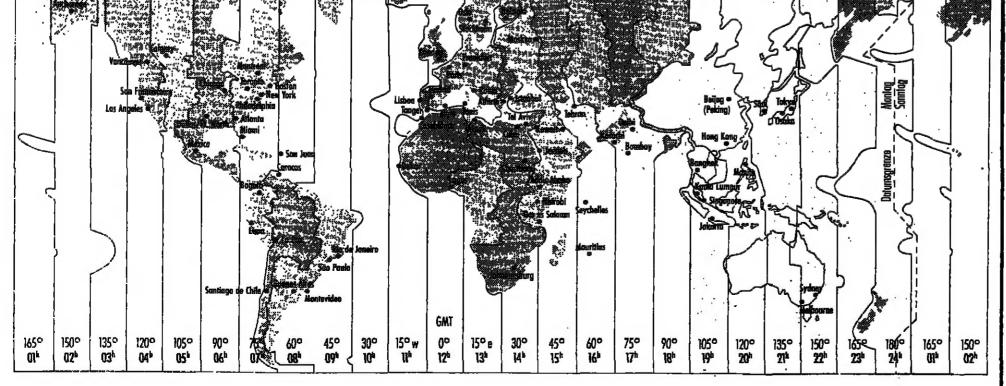

Schon früh erkannte die Commerzbank die wirtschaftliche Bedeutung des ostasiatischen Raumes. Mit erfahrenen Mitarbeitern in eigenen Stützpunkten, einem bewährten Netz von Korrespondenz-Banken und ausgezeichneten Kontakten zu ortsansässigen Unternehmen und Behörden sind wir auch hier Ihr idealer Partner.

Die breite Service-Palette reicht von der laufenden Abwicklung des Außenhandels über Devisentermingeschäfte bis zu Anleihen und Großkrediten.

Die Einführung der Commerzbank-Aktie in Tokio und die geplante Wertpapier-Gesellschaft in Japan runden das Engagement in der dynamischsten Region der Welt ab.

Niederlassungen in Singapur, Hongkong, Tokio und Osaka. Repräsentanzen in Jakarta, Peking und Tokio. Beteiligungen in Bangkok, Jakarta und Seoul.



Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.

# Höffner: Das Gemeinwohl ist das Ordnungsprinzip

Aus dem Vertrag des Kardinals über die "Soziale Marktwirtschaft"

Katholikentag

Aachen

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, hielt gestern auf dem Katho likentag einen Vortrag über die "Soziale Marktwirtschaft - Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus?". Die WELT dokumentiert Auszüge:

Als nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue wirtschaftliche Ordnung aufgebaut werden mußte, haben katholische Sozialwissenschaftler und Politiker sowie die Sozialverbände . . . entschieden gefordert; daß die sozialen Anliegen in den Vordergrund gerückt werden mußten: Marktwirtschaft ja, aber soziale Marktwirtschaft ...

Abschreckend wirkten 1945 ... die Erfahrungen, die man mit der zentralen Wirtschaftslenkung

durch den Nationalsohatte, sowie die Erkenntnis, daß die bolschewistische Zentralverwaltungswirtschaft die Freiheit und Würde des Menschen bedroht ... Die marxistische Zentralverwaltungswirt-

schaft, so erklärt Papst Johannes Paul II., ist nicht in der Lage, den ,Vorrang des Menschen' vor dem "Instrument Kapital" zu verwirklichen. Das

Kapital gerät ,in die direkte Kontrolle einer anderen Personengruppe', die durch ihre ,Machtposition' über die gesamte Wirtschaft herrscht...

In der Marktwirtschaft ist der Staat kein... Nachtwächter. Er muß... der Wirtschaft eine Verfassung geben, die der freien Konkurrenz Entfaltungsmöglichkeiten durch Anerkennung des Privateigen-tums und der freien Preisbildung. durch Öffnung der Märkte, durch Kontrolle oder Verbot der Monopole. Die Wirtschaft ist ... lenkungsfähig und lenkungsbedürftig...

Das Bekenntnis zum sozialen Charakter der Marktwirtschaft besagt, daß der Leistungswettbewerb nicht das regulative Prinzip der Wirtschaft ist. Die Wirtschaft hat vielmehr im Gemeinwohl ihr regulatives Prinzip, das ihr die soziale Ausrichtung, das humane Leitbild gibt. Der Wettbe-werb ist ein nützliches Ordnungsmittel, aber nicht das Ordnungsprinzip der Wirtschaft. Hier zeigen sich gewisse Unterschiede zwischen der katholischen Soziallehre und dem Ordo-Liberalismus . . . Das Sachziel der Wirtschaft besteht ... in der dauernden und gesicherten Schaffung jener materiellen Voraussetzungen,

DW. Aachen dem einzelnen ... die menschenwürdige Entfaltung ermöglichen . . .

Es gibt keine idealen Wirtschaftsauch die Soziale Marktwirtschaft nicht... Wenn man diese Zusammenhänge beachtet, wird man sagen dürfen, daß sich verantwortliche Wissenschaftler und Politiker in guter Absicht bemüht haben, in der Bundesrepublik Deutschland eine Wirtschaftsordnung zu schaffen, die einerseits wirtschaftliche und damit persönliche Freiheit gewährt, andererseits die sozialen Belange berücksichtigt. In diesem Sinn kann die Soziale Marktwirtschaft als Weg zwischen Kapitalismus und Kommunis-

mus verstanden werden. Allerdings sind nach meinem Urteil zwei Ziele der Sozialen Marktwirtschaft nicht in den von ihren geistigen Vatern erhoff-

ten Weise erreicht worden. Die wirksame Durchsetzung des freien Leistungswettbewerbs, d.h. wie Franz Böhm sich ausdrückte, die "rücksichtslose Entmachtung der Privatwirtschaft und die Entprivatisierung der

dann noch verbleibenden Marktmacht, wurden nur .... unzureichend in Angriff genommen . . Leider ist auch ein altes

Anliegen der katholischen Soziallehre, die Beteiligung der unselbständig Erwerbstätigen an der volkswirtschaftlichen Kapitalbildung,... nur

ansatzweise verwirklicht worden .... Auf dem Weg in die Zukunft wird die Soziale Marktwirtschaft ohne Zweifel die Freiheit des Wettbewerbs sichern und die Vermachtung der Wirtschaft unterbieten müssen. Zugleich tritt jedoch die soziale Komponente, die Gemeinwohl-Komponente, also jener Bereich, der jenseits von Angebot und Nachfrage liegt, immer dringender in den Vordergrund ...

Die Soziale Marktwirtschaft ist kein geschlossenes, nur die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vertretendes System ... Wie die Sicherheit der einzelnen Staaten nur in der Gemeinschaft der Völker gewährleistet werden kann, so ist auch jeder Staat für das Wohlergehen der anderen Staaten und Völker mitverantwortlich... Die hungernden Völker erwarten vor allem von den Christen ein Zeichen. Bleibt dieses Zeichen aus, droht die Gefahr, daß ein "zweiter Messias' durch großtuerische, aber trügerische Versprechungen' die Massen aufwiegeln und an totalitäre Ideologien' ausliefern wird (Enzyklika "Populorum Progressio")."

ergie nij

ternen Su

Gemein

mgsprim

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Das Schulbuchdilemma

Sehr geehrter Herr Reitze, ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Serie "Schulbücher", die man eigentlich noch schärfer titulieren müßte, zum Beispiel: "Destruktion + Indoktrination in deutschen Schulbüchern".

Zehn Jahre ist es her, daß - ausgehend von Niedersachsen - bildungspolitisch interessierte Leute aus Industrie- und Handelskammern (sie sind bekanntlich zuständig für die Berufsausbildung) eine Fülle von Falschdarstellungen und Vorurteilen in gängigen Schulbüchern aller Schularten aufspürten. Seinerzeit gaben wir die exakten Titel und die Fundstellen" der bildungspolitischpädagogischen Fehlleistungen öffentlich bekannt und unterrichteten auch die (teilweise sehr renommierten) Verlage über ihre unangenehm und undemokratisch einseitig redigierten Erzeugnisse. Mancher Verleger staunte über die (meist sicher beabsichtigte) Realitätsferne seiner Autoren und bemühte sich um Anderung der "Schwachstellen".

Und darauf sollte es ja wohl ankommen: Solche bösartig-indoktrinären Verlagserzeugnisse sollten auf dem beschwerlichen Marsch durch die Institutionen (der Kultusminister) scheitern. Eltern und Eltermäte können/müssen zur weiteren Barriere vor den Klassenzimmern ihrer Kinder gegen Haß- und Konfliktpädagogen (die solche Bücher schreiben) werden. Man muß sich schon rühren, wenn man etwas Kinderfeindlich-Böses beseitigen, die Schullandschaft – sagen

wir es ruhig von der Linkslastigkeit – befreien will. Dem Niedersächsischen Elternverein gebührt mein Dank, ja vielleicht der Dank aller wohlmeinenden Demokraten.

Mit besten Grüßen Dr. Hans Georg Hess, Wunstorf-Idensen

Sehr geehrte Damen und Herren, mit dieser Serie ist es der WELT gelungen, auf einen elementaren Mißstand an unseren Schulen aufmerksam zu machen.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wollten einige Kultusminister das nichtssagende Kürzel "BRD" verbindlich in die Schulbuchsprache integrieren. Dieses Überbleibsel aus der ideologisch einseitig ausgerichteten Reformphase der siebziger Jahre belegt auf sehr deutliche Art und Weise, wie Schüler auch heute noch daran gehindert werden, sich mit dem sozialen Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland identifizieren zu können. Daß dieser negative Lerneffekt einen Multiplikatorprozeß bei den Schülern auslösen kann, beweist die Tatsache, daß der überwiegende Teil der Studenten an unseren Universitäten sich dieses Kürzels bedient und gleichzeitig damit zum Ausdruck bringen möchte, wie man auch in der Sprache seine Abneigung gegen das "System" zum Ausdruck bringen kann.

Mit freundlichem Gruß Albert Alten jr.,

# Wege zum Ziel aufzeigen

"Dertschlands widernstärtliche Tellung ist der wahre Spannungsherd in Europa"; WELT vom 5. Sentember

Sehr geehrte Herren,

der Berliner Senator hat mit dankenswerter Klarheit die Schwächen des neuen sicherheitspolitischen Konzeptes der SPD dargelegt: Alle Erfahrungen sprechen gegen jedwede Hoffnung, die Sowjets durch einseitige Vorleistungen zum Einlenken zu bewegen. Daraus folgert der Verfasser zu Recht, daß die von ums allen gewünschte politische und militärische Entspannung nur aus der Geschlossenheit und Stärke des westlichen Bündnisses heraus zu erreichen ist. Der Kern dieses ausgezeichneten Beitrages besteht in dem letzten Satz. "Kein Weg zur Entspannung führt an der deutschen Frage vorbei." Aber dann fehlt leider jeglicher Hinweis darauf, wie diese Lösung der deutschen Frage aussehen könnte und vor allem, was wir Deutschen im freien Teil unseres Vaterlandes dazu tun können und müssen. Politische Führung darf sich nicht darin erschöpfen, ziele aufzustellen, sie muß auch Wege zu diesen Zielen aufzeigen. Sonst verliert sie an Glaubwürdigkeit.

Dr. Günter Kiessling, General a. D. Rendsburg

# Trennung

"Venedig: Dus älteste Juden-Ghetto als Muscum"; WRLT vom 26. August

Sehr geehrte Damen und Herren, der neue Fremdwörter-Duden hat den Irrtum, wonach das Wort "Ghetto" etwas mit den Eisengießereien in Venedig zu tun habe, längst korrigiert – aber in der Presse spukt diese falsche Etymologie immer noch fort. "Gießen" heißt italienisch "gettare" (sprich: dschettare), und nicht "ghettare"

"Ghetto" kommt denn auch nicht aus dem Italienischen, sondern leitet sich vom nachbiblischen hebräischen Ausdruck "Get", in italienischer Schreibweise "Ghet" her. Das Wort bedeutet Trennung, Scheidung (auch Ehescheidung), und das älteste Judenghetto, das diesen Namen trägt, nämlich jenes von Venedig, diente denn auch - wie alle anderen Ghettos der Abtrennung seiner Einwohner vom Rest der Einwohner. Daß es in der Nähe einer Kanonengießerei lag, war reiner Zufall und hat mit dem Namen "Ghetto" nichts zu tun. Mit freundlichen Grüßen

lit freundlichen Grüßen Dr. Salcia Landmann, St. Gallen/Schweiz

### Miodowicz

"Gegner der Solidarität"; WELT vom 4. August

Sehr geehrte Herren, wenn man die gewerkschaftliche Tätigkeit von Alfred Miodowicz beschreibt, darf man die Tatsache nicht übersehen, daß er bis zur Einstellung der Tätigkeit der NSZZ "Solidarność"-Mitglied dieser Organisation

Die ganze Zeit – seit 1952 – hat er in Lenin-Hütte als erster Heizer der Hochöfen gearbeitet. Dafür hat er unter anderem von Ihnen aufgezählte Orden und Auszeichnungen erhalten. Kann man also diese Periode der schweren Arbeit aufteilen und dann

# Wort des Tages

Auf böse Menschen ist Verlaß. Man weiß, was man von ihnen zu halten hat.

Maurice de Talleyrand-Périgord, französischer Staatsmann (1754–1838) zum Schluß kommen, daß das eine gewisse "Lücke im Lebenslauf" war? Ich möchte auch Ihnen versichern, daß Herr Miodowicz weiterhin in Lenin-Hütte beschäftigt ist und dort sei-

nen Monatslohn erhält.
Vielleicht kann Sie das wundern,
aber das sind die einzigen Bezüge des
Chefs der polnischen Gewerkschaf-

Mit vorzüglicher Hochachtung Franciszek Ciemny, Pressesprecher der OPZZ, Wyrschau

### Alle Kosten?

Sehr geehrte Redaktion,

Sie berichten von dem Jubel beim Empfang der Cap Anamur hier im Hafen und der Begrüßung durch die in Hamburg ansässigen 2000 Vietnamesen. Dabei erwähnen Sie, daß die Cap Anamur bislang 10 395 Flüchtlinge aufgenommen habe. Außerdem soll eine Cap Anamur III geplant sein.

Sicher haben das alles die dafür Verantwortlichen nicht darum getan, um sich zu profilieren. Ich bin überzeugt, daß sie auch all die uns hier in Deutschland entstehenden Kosten übernehmen werden. Gehe ich recht in dieser Annahme?

Mit freundlichen Grüßen Werner Zimmermann, Hamburg 13

### Verbittert

"Asyl-Bodenken sind Zweckläge"; WELT wom 4. September

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich scharf dem DGB, vor allem dem Vorstandsmitglied Ilse Brusis widersprechen, denn hilflos, verbittert und ohnmächtig sieht die Mehrheit unserer Bürger zu, wie eine Einwanderungswelle nach der anderen in dieses Land rollt. Will man uns Deutschen das innere Selbstbestimmungsrecht nehmen und die Bundesrepublik Schritt für Schritt zu einem Vielvölkerstaat werden lassen?

Die Politiker wissen das genauso gut wie wir, aber sie reden und reden, während monatlich Tausende kommen und während sich in Bangladesch und Indien, im Iran, Ghana und dem Libanon Hunderttausende zum neuen Mißbrauch rüsten. Oberster Souverän in einem demokratischen Staat ist das Volk! Dieses Volk muß jetzt – demokratisch, versteht sich! – die Lösung selbst in die Hand

Mit freundlichem Gruß Paul Fritz, Neuss

# Personen

### DIPLOMATIE

Der mittelamerikanische Staat Costa Rica entsendet Botschafter Otto Escalante Niepking nach Bonn. Der Diplomat, von Beruf Pilot, war seit 1972 Präsident der Lineas Aereas Costarricenses. In seiner langen Laufbahn, die sich bisher nur mit dem Fliegen beschäftigte, hat er Piloten ausgebildet, so als Fluginstrukteur und Chef der Piloten der Aerovias Occidentales und als Instrukteur und Chef der Piloten der Fluglinie Lineas Aereas Costarricenses. Außerdem wurde er Präsident und Gründer der Gesellschaft Aviacion Civil von Costa Rica.

### GEBURTSTAG

"Wer alt ist, gehört noch lange nicht zum alten Eisen" – diese Feststellung von Professor Dr. Herbert Grünewald Anfang dieser Woche vor dem "Seniorexpertenservice" in Bonn trifft nicht zuletzt auf ihn selbst zu. Die unangefochtene Nummer eins in der Konzerngeschichte der Bayer AG während der nahezu beiden letzten Jahrzehnte vollendet heute das 65. Lebensjahr. 30 Jahre Bayer-Zugehörigkeit liegen hinter ihm. 1956 trat er als "Chemiker von Geburt\* in die Farbenfabriken Bayer AG ein. Wie selbstverständlich erklomm er die Karriereleiter. Direktor, Vorstandsmitglied, Vorstandsvorsitzender, 1984 übernahm Professor Grünewald den Vorsitz im



Aufsichtsrat der Bayer AG. Der vielseitige Industriemanager ist ein erklärter Freund der Chormusik, sammelt moderne Graphik und unterstützt den Bundesligaklub Bayer 04 Leverkusen "mit dem Herzen" und lautstark auf der Tribüne. Sein Engagement für den Behindertensport wurde mit der Gründung der "Herbert-Grünewald-Stiftung zur Förderung von Sportmöglichkeiten für Behinderte" gewürdigt.

### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Hans Kreß hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Entwicklungsgenetik im Fachbereich Biologie erhalten und angenommen. Professor Kreß, der sich 1971 in München in den Fächern Zoologie und Genetik habilitierte, verbrachte einen mehrjährigen Forschungsaufenthalt am Institute of Technology in Pasadena.

### MEDIEN

Die "Hamburger Morgenpost" (Gruner + Jahr) hat einen neuen Chefredakteur. Jürgen Juckel stellte sich gestern den Kollegen vor. Der 59jährige wurde Nachfolger von Chefredakteur Nils von der Heyde, der als Korrespondent der Zeitung nach Bonn geht. Jürgen Juckel studierte Literaturwissenschaften und Philosophie. Seine journalistische Laufbahn begann 1953 als Volontär bei "Bild". 1969 wurde er stellvertretender Chefredakteur von "Bild am Sonntag", 1971 von "Bild". Von 1972 bis 1977 war er Redaktionsdirektor des Ringier Verlages in der Schweiz. Im Jahr 1977 übernahm Jürgen Jukkel dann die Entwicklungsgruppe Zeitschriften im Hause Springer. Seit 1984 war er Chefredakteur der

\_Abendpost-Nachtausgabe\* Frankfurt am Main. Der Journalist hat einen besonderen Sinn für Hochleistung, so auch auf dem Gebiet des Sportes. In seiner Studentenzeit spielte er Basketball und wurde mit seinen Hamburger Kommilitonen auch einmal deutscher Hochschulmeister. In der Politik hat Jürgen Juckel in den letzten Jahren in Frankfurt ein besonders enges Verhältnis zu dem früheren Oberbürgermeister und heutigen Umweltminister in Bonn Walter Wallmann entwickelt. Der WELT sagte er gestern, er gehöre keiner Partei an und werde die neue Zeitung, die er jetzt als Chefredakteur leite, "nicht in absolute Berührung zu einer Partei bringen." Juckel: "Wir werden ein liberales Konzept fahren. Aber ich gebe zu, es wird in der nächsten Zeit ein heißer Lauf."

### EHRUNG

Der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt erhält in diesem Jahr den Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg. Die mit 25 000 Mark dotierte Auszeichnung wurde dem 65jährigen Autor für sein literarisches Gesamtwerk zuerkannt. Der Schiller-Gedächtnispreis wird alle drei Jahre



Friedrich Dürrenmatt

am Geburtstag des Klassikers (10. November) überreicht und ging bisher unter anderem an Christa Wolf, Max Prisch, Ernst Jünger und Martin Walser. Friedrich Dürrenmatt erhält am 10. Oktober in Darmstadt auch den mit 30 000 Mark dotierten Büchner-Preis, der als die bedeutendste literarische Auszeichnung in der Bundesrepublik Peutschland gilt.

### **GESTORBEN**

Der Journalist und Publizist Christoph von Imhoff ist, wie erst jetzt. bekannt wurde, im Alter von 74 Jahren am 8. September in Starnberg gestorben. Er war einer der Mitbegründer der Christlichen Presse-Akademie, des Ökumenischen Arbeitskreises für Information in Europa und des Publizistischen Arbeitskreises des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Seine journalistische Arbeit für Redaktionen in Düsseldorf, Köln und Stuttgart brachte den promovierten Juristen unter anderem in den Vorderen Orient, nach Afrika und Asien. Sein besonderes Interesse galt der ökumenischen Bewegung. Als Berichterstatter nahm er an den Weltkirchenkonferenzen in Amsterdam (1948) und Neu-Delhi (1961) teil. Zuletzt war Imhoff als freier Journalist in Nürnberg tätig.

# "Wäre es nicht vernünftiger, die Kernkraft durch alternative Energien zu ersetzen?"

# Das wird vielleicht einmal geschehen. Aber sicher ist es nicht.

In der ganzen Welt versucht man, regenerative Energien wie Sonne und Wind großtechnisch in den Griff zu bekommen und Ihre Nutzung wirtschaftlich zu machen. Bis dies aber gelingt, wird man noch vielerlei Probleme lösen müssen. Denn bis heute kann niemand sagen, ob selbst ein Großeinsatz von Solarkraftwerken die benötigte Energie auch nur annähernd sicherstellen könnte. Zu wirtschaftlichen Preisen, versteht sich.

Anfänge sind gemacht: in Kalifornien gewinnt ein Sonnenkraftwerk bereits 45 Megawatt aus Solarzellen. Und bei uns plant man ebenfalls die Errichtung von Anlagen, mit denen die Solarenergie getestet werden soll. Windkraftwerke sind in der Erprobung; wobei das Versuchsprojekt »Growian« Probleme aufgezeigt hat, aber auch wertvolle Anregungen für die zukünftige Nutzung der Windkraft gibt.

Die Entwicklung neuer Energiequellen ist also im Gange, auch in Deutschland. Sie braucht noch Zeit. Ob wir damit eines Tages die Kernenergie ersetzen können, wissen wir heute noch nicht. Deshalb sollten wir bei einer umsichtigen Nutzung der Kernenergie bleiben.

| tionsbroschüre an: | r die Kernenergie, z.B. Sicherheit, Strahlenbelastu<br>rsorgung wiesen wollen, fordern Sie unsere Inform<br>rsteller von Kernkraftwerken, In der Raste 14. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                            |
| Name:              |                                                                                                                                                            |

DIE BETREIBER UND HERSTELLER VON KERNKRAFTWERKEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAN

# muß Panzer "dislozieren"

p. p./C. v. B. Bonn

Als "völligen Unsinn" hat der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke gestern gegenüber der WELT amerikanische Berichte zurückgewiesen, daß er in der vergangenen Woche in Washington die Errichtung einer von Kampfpanzern freien Zone in Zentraleuropa vorgeschlagen habe. Er soll dies, so war aus den USA zu hören, bei seinen Gesprächen mit Mitgliedern der Reagan-Administration als Diskussionsbeitrag gekennzeichnet und damit an Gespräche der SPD mit der SED über chemie- und atomwaffenfreie Zone angeknüpft haben.

Gegenüber der WELT stellte Ehmke gestern klar, daß er in seinen Gesprächen den Amerikanern über die sicherheitspolitischen Beschlüsse des Nürnberger SPD-Parteitags berichtet habe. Darin ist unter anderem die Forderung enthalten, die Bundeswehr "defensiv" umzustrukturieren und deshalb die Panzer-Einheiten von der innerdeutschen Grenze ins Hinterland zurückzuziehen sowie vorne durch Panzer-Abwehrwaffen zu ersetzen. Ein panzerfreier Korridor - etwa in dem Sinne, wie er bei Che-mie- und Atomwaffen angestrebt werde - sei ausgeschlossen: "Wenn wir uns 150 Kilometer zurückziehen, sind wir am Rhein", während die Panzer des Warschauer Paktes dann eine ganz andere Ausgangssituation

Worum es dagegen in diesem Punkt in Washington gegangen sei, sei die Forderung der Amerianer an die Europäer, für die "Task Force" in Halifax, die unter amerikanischem Vorsitz Vorschläge für eine konventionelle Abrüstung als Antwort auf Gorbatschows Budapester Vorschläge erarbeite, eigene Gedanken beizu-steuern. Die SPD-Delegation in Washington habe deshalb folgendes zu bedenken gegeben: Wenn auf westlicher Seite im Panzer-Bereich umstrukturiert werde, müsse auch von den Sowjets "Entsprechendes" verlangt werden. Ehmke hat, so seine Aussage gegenüber der WELT, den Gedanken einer "Dislozierung" sowietischer Panzerverbände ins Gespräch gebracht, "die einen Überraschungsangriff ausschließen", sowie die Frage "anderer vertrauensbilden-der Maßnahmen".

# Ehmke: Moskau | Chile verschärft Ausnahmerecht |

Polizei geht mit Tränengas gegen Trauerzug vor / Bischöfe rufen zu Mäßigung auf

DW. Santiago Der chilenische Präsident Pinochet hat erklärt, man habe einen Plan für einen \_revolutionären Krieg" entdeckt, durch den nicht nur die Regierung, sondern auch dieser Berg an naiven Menschen beseitigt werden soll, die immer noch glauben, daß die Demokratie die einzige Lösung für dieses Land ist". Pinochet sprach vor Luftwaffengeneralen im Haus der Militärjunta während des einzigen offiziellen Staatsakts zum Jahrestag des Militärputsches vor 13 Jahren. Für die Nacht zum Jahrestag, der Feiertag ist, wurde eine Ausgangssperre von zwei bis fünf Uhr Ortszeit verhängt

und jeglicher Verkehr verboten. Die Behörden haben unterdessen den Belagerungszustand weiter verschärft, indem sie den "Zustand des gestörten inneren Friedens" um drei Monate verlängert haben. Dieser Ausnahmezustand, der Bürgerrechte wie das Postgeheimnis sowie die Freizügigkeit einschränkt oder aussetzt, muß gemäß der Verfassung von 1981 zum Fortbestehen jeweils alle drei Monate verlängert werden. Dies gedes Belagerungszustandes erlaubte bereits Verhaftungen ohne richterliche Anordnung und Einschränkung der Informationsfreiheit.

Die Militärregierung teilte mit, 44 Oppositionelle seien bisher inhaftiert worden. Drei französische Missionare, die in Armensiedlungen gearbeitet hatten und wegen Beleidigung von Polizisten und Umsturzversuchs festgenommen worden waren, sind inzwischen ausgewiesen worden. Ferner ist der italienischen Nachrichtenagentur ANSA wegen angeblich tendenziöser Berichterstattung die Arbeit untersagt worden.

Einen Trauerzug für den ermorderten Journalisten Jose Carrasco Tapia löste die Polizei mit Träpengas und Wasserwerfern auf. Mehrere hundert Menschen hatten sich vor dem Sitz des Journalistenverbandes versammelt, um die Überführung der Urne zum Zentralfriedhof zu begleiten.

Seit Ausrufung des Belagerungszustandes sind außer Carrasco ein Student und ein Arbeiter von bewaffneten Kommandos entführt und ermordert worden. Der chilenische Menweiteren Fällen von Verschleppung Die Bischofskonferenz Chiles hat gefordert, die Morde aufzuklären, Sieverurteilte "energisch" den Anschlag auf Pinochet und appellierte an das Regime, den Ausnahmezustand , mit Mäßigung" anzuwenden.

Die jüngsten Morde haben zu Ängsten in der Bevölkerung geführt, daß wieder eine "Todesschwadron" ihr Unwesen treibt. Von 1973 bis 1977 waren, so die Kirche, 660 Menschen spurlos verschwunden, nachdem sie von paramilitärischen Kommandos verschleppt worden waren. Der scheidende Militärattaché an

gen den wegen seiner öffentlichen Unterstützung des Pinochet-Regimes ermittelt wird, hat seine Dienstgeschäfte seinem Nachfolger übergeben und den Urlaub angetreten. Das Bundesverteidigungsministerium teilte mit, über die Einleitung eines Diszinlinarverfahrens werde erst entschieden, wenn Müller-Borchert nach Wiederaufnahme des Dienstes in Deutschland am 1. Oktober gehört

der deutschen Botschaft in Chile,

Oberstleutnant Müller-Borchert, ge-

# allein gelassen

Rheinland-Pfalz fühlt sich von den Bayern im Stich gelassen. In Sachen Cattenom haben die Mainzer mit einiger Mühe die CDU-regierten Bundesländer hinter sich gebracht - aber nicht den Freistaat. Das könnte Folgen haben. Nicht nur für die Chancen der rheinland-pfälzischen Position, sich durchzusetzen, sondern auch für den Stellenwert des Bundesrats.

Zwei Cattenom-Anträge werden der Länderkammer am 26. September vorliegen: Nach dem Willen des SPD-regierten Saarlandes sollen die Länder den Bund auffordern, in Paris darauf zu dringen, daß die gesamte Kraftwerks-Konzeption ad acta ge-legt wird. Kern des rheinland-pfälzischen Antrags ist es dagegen, über den Bund eine völkerrechtlich verbindliche Erklärung über die zugesagten miedrigeren Grenzwerte zu erreichen. Cattenom als Ganzes wird nicht angetastet.

Doch die Bayern versagten jetzt im Bundesrats-Innenausschuß nicht nur den Saarländern ihre Zustimmung, sondern auch den Pfälzern. Hintergrund: Die Bayern sprechen den Österreichern das Recht ab, in der "innerbayerischen" Angelegenheit Wackersdorf zu intervenieren. Deshalb kann München jetzt keinen Antrag unterstützen, der darauf zielt, aus Bonn Einfluß auf eine "innerfranzösische" Angelegenheit zu nehmen.

Sollte Bayern - mit fünf Stimmen Zünglein an der Waage - sich im Plenum Ende September so verhalten wie im Innenausschuß (womit gerechnet wird), dann hätte der Bundesrat zum Thema Cattenom keine Meinung. Der Freistaat konnte den Sear-Antrag genauso "abbügeln" wie den rheinland-pfälzischen. Kein Wunder, daß Regierungskreise in Mainz Bayern nicht nur davor warnen. dem Förderalismus zu schaden. sondern auch davor, die CDU "vorzuführen" - was mittelbar der SPD zu-

Mit einigem Mißbehagen blickt Mainz außerdem der Tatsache entgegen, daß Bonn wieder alleine das Gesetz des Handelns bestimmen könnte. Hat doch der Bundeskanzler bereits deutlich gemacht, daß ihm an einer völkerrechtlich verbindlichen Cattenom-Erklärung der Franzosen nichts

# Mainz fühlt sich Peking und Moskau sind von München auf Normalisierungs-Kurs

Aber China hält an seiner Unabhängigkeit fest

JOCHEN HEHN, Bangkok Sechs Wochen nach Michail Gorbatschows aufsehenerregender Asien-Rede von Wladiwostok, in der der sowjetische KP-Chef den chinesischen Nachbarn mit Friedensofferten umwarb, scheinen die einstmals wegen tiefgreifender ideologischer Gegensätze zerstrittenen sozialistischen Brüder mit Riesenschritten die völlige Normalisierung anzustreben. Auf die nicht weniger spektakuläre An-kündigung des chinesischen Spitzenpolitikers Deng Xiaoping vor einer Woche, er sei unter gewissen Bedingungen bereit, zu Gorbatschow in die Sowjetunion zu reisen, folgten Anfang dieser Woche der Besuch des Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Chefs des staatlichen Plankomitees des Ministerrats der UdSSR, Talyzin, in die chinesische Hauptstadt und nun die Unterzeichnung eines chinesisch-sowjetischen Konsularabkommens. Es sieht die Wiedereröffnung der vor 25 Jahren geschlossenen Konsulate in Shanghai und Leningrad vor. Damit ist eins der drei von Peking markierten Hindernisse zur Normalisierung vom Tisch. Moskau und Peking sind darum be-müht, weitere Hürden aus dem Weg

### Problem Kambodscha

zu räumen.

Gorbatschow tat dies als erster mit seiner Wladiwostok-Rede, indem er zusagte, die Grenzstreitigkeiten im chinesischen Sinne beizulegen und die sowjetischen Truppen aus Afghanistan und aus der mongolischen Volksrepublik abzuziehen. Gewissermaßen als Gegenleistung erklärte Deng sich bereit, in die Sowjetunion zu reisen. Deng macht die Reise zwar immer noch von der Beseitigung jenes Hindernisses abhängig, das China am meisten am Herzen liegt, namlich die Besetzung Kambodschas durch Vietnam. Doch reduziert sich das von Gorbatschow geforderte Zugeständnis nur noch darauf, daß er Vietnam "dränge", die Aggression in Kambodscha zu beenden und die Truppen von dort zurückzuziehen.

Wie sehr der chinesischen Führung der Kambodscha-Konflikt am Herzen liegt, wurde bei einem Empfang in der großen Halle des Volkes in Peking für die kambodschanische Widerstandsgruppe, die "Koalitionsregierung des Demokratischen Kambodscha" deutlich. Deng Xiaoping sicherte den Führern der Dreierkoalition, Prinz Norodom Sibanouk Khien Samphan und Son Sann, Chinas .unerschütterliche.vorbehaltlose und permanente Hilfe" zu. Eine sicherlich mit Pekings Billigung veröffentlichte Erklärung der Widerstandsgruppe, in der die Sowjetunion scharf wegen ihrer massiven Unterstützung für den Aggressor Vietnam attackiert wurde, ließ zudem wenig Zweifel darüber außtommen, welchen ernsthaften Beitrag der Sowjets sich China vor allem wünscht: die Einstellung der sich jährlich auf rund drei Milliarden US-Dollar belaufenden Militärhilfe an Vietnam.

### Strategische Interessen

Die militärstrategischen Interessen der Sowjetunion, die in Vietnam einen Teil ihrer Pazifik-Flotte stationiert hat, aber auch die schnelle Reaktion der vietnamesischen Führung aus Hanoi - Dengs Vorschlag sei zum Scheitern verurteilt - lassen jedoch keine allzu großen Erwartungen aufkommen, daß der Chinese seine Moskauer Reisepläne schon bald in die Tat umsetzen könnte. Die sowjetisch-chinesische Annäherung wird dessenungeachtet weitergeführt werden. Dafür sorgt nicht zuletzt eine Reihe von flankierenden diplomatischen Aktivitäten. So wird noch vor dem China-Besuch Honeckers in der zweiten Oktoberhälfte schon Ende dieses Monats Polens KP-Chef, General Jaruzelski, in der chinesischen Hauptstadt erwartet. Möglicherweise werden dann sogar Parteibeziehungen aufgenommen.

Nach Erich Honecker reisen die Parteichefs Ungarns, Bulgariens und der Tschechoslowakei an den Drachenthron, um an ihre vor 25 Jahren gekappten Beziehungen zu China an-

Trotz der Normalisierung werden nach einem Kommentar der chinesischen Nachrichtenagentur "Neues China" \_die Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion nicht mehr das sein, was sie in den fünfziger Jahren waren". Die Volksrepublik China ist nicht bereit, seine durch den Bruch mit Moskau errungene nationale und ideologische Unabhängigkeit wieder aufzugeben.

# London strebt Tauschgeschäft an

Das starke deutsche Interesse an einer Reduzierung der Zahl der militärischen Tiefflüge in der Bundesrepublik möchte London offensichtlich zu Bonner Zugeständnissen beim Entwurf des Jagdflugzeuges für die neunziger Jahre nutzen. Vor dem Besuch der britischen Premierministerin Margret Thatcher am nächsten Dienstag haben britische Industriekreise bei deutschen Politikern im Auftrag der Regierungschefin sondieren lassen, ob die Bundesregierung bereit sei, die deutsch-britischen Konsultationen zu einer klaren politischen Aussage für eine verläßliche Fortsetzung der Rüstungszusammenarbeit beim sogenannten Euro-Jäger

Im Gegenzug dafür, so war zu erfahren, würde sich die britische Seite bereit erklären, die besonders vom Bonner Verteidigungsministerium unterstützten Planungen zum Bau eines NATO-Übungszentrums für militärischen Tiefflug und Waffeneinsatz in der Türkei nachdrücklich zu för-

bem Wege zur Mittelmeerküste, soll in der Nähe der Stadt Konya (WELT vom 9. September) diese Anlage entstehen. Sie soll die Basis für die Aufnahme von NATO-Kampfflugzeugen, ihren Besatzungen und den erforderlichen Versorgungstruppenteilen bilden und dazu dienen, einen großen Teil der Tiefflugübungen, die jetzt im deutschen Luftraum stattfinden und Lärm verursachen, zu verlagern. Das Projekt, das aus Mitteln des NATO-Infrastrukturprogramms finanziert werden soll, wird mit einem Finanzaufwand zwischen 600 Millionen und einer Milliarde Mark veranschlagt.

Bisher unterstützt in der NATO nur die Türkei diesen Plan der Bundesregierung. Diesen Umstand will die britische Regierung nach den vorliegenden Informationen als Hebel nutzen, um im Tausch für die Befürwortung der deutschen Pläne die eindeutige Aussage nicht nur des deutschen Verteidigungsministers, sondern auch des Bundeskanzlers zum Bau des Jagdflugzeuges der neunziger Jahre

hat Minister Wörner der britischen Seite vor kurzem beim Besuch der Luftfahrtschau in Famborough abermals signalisiert, daß Bonn die Definitionsarbeiten für den Euro-Jäger anlaufen lassen will und dementsprechend in den vergangenen Tagen auch auf der Hardthohe die sogenannte "militärtechnische Zielsetzung" (MTZ) unterzeichnet worden ist. Offenbar genügt dies aber Frau Thatcher nicht. Sie will, wie in Bonn zu erfahren war, sicher sein, daß die britische Flugzeugindustrie zuverläs sig mit der Auslastung von Kapazitäten für den Bau des Jagdflugzeuges rechnen kann und damit Arbeitsplätze langfristig garantiert sind.

Das Flugzeugprojekt war ursprünglich von fünf NATO-Stasten gemeinsam begonnen worden. Frankreich ist inzwischen ausgeschert und baut den "Rafale"-Jäger ohne fremde Beteiligung. Am Euro-Jäger sind neben der Bundesrepublik und Großbritannien jetzt noch Italien und Spanien beteiligt.



k Übrigens: Wir berechnen Ihnen maximal 190 Mark pro Tag inkl. aller gefahrenen km.

Autovermietung · rent a car

# WELT DER WIRTSCHAFT



Sparen lohnt wieder. 1985 lag der durchschnittliche Zinssatz bei 2,9 Prozent. Da die Preise nur um 2,2 Prozent kletterten, ergab sich ein realer Spar-Ertrag von mehr als einem halben Prozent. Die Sparquote – Anteil der Ersparnisse am Volkseinkommen – erreichte im ersten Quartal 1986 mit 16,1 Prozent einen bisher in der Welt

### FÜR DEN ANLEGER

WGZ-Bank: Die Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG. Düsseldorf, begibt eine 4,75prozentige Inhaberschuldverschreibung über 100 Mill. DM 211 einem Ausgabekurs von 100 Prozent und mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Eine Besonderheit: Den Gläubigern wird 1989 und 1990 ein Kündigungsrecht eingeräumt. Für die Gesamtlaufzeit beträgt die Rendite 5,37 Prozent.

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt: 285,58 (282,63); Chemie: 169,23 (168,15); Elektro: 339,56 (332,15); Auto: 760,80(756,88); Maschinenbau: 156,83 (153,09); Versorgung: 162,88 (162,25); Banken: 421,22 (417,76); Warenhäuser: 171,23

| (168,52);  | Bauw      | virtschaft: | 552,01  |
|------------|-----------|-------------|---------|
| (547,21);  | Kons      | umgüter:    | 188,67  |
| (186,68);  | Versi     | cherung:    | 1504,71 |
| (1484,92); | Stahl:    | 159,37 (15  | 8,28).  |
|            | 3.        |             |         |
| Knacos     | THE PARTY | DM          |         |

| Kursgewinner:    | DN    |
|------------------|-------|
| Schiess          | 125,0 |
| KHD              | 227.8 |
| Massa AG         | 508,0 |
| Dt. Babcock Vz.  | 212,0 |
| MAN Vz.          | 203,  |
| Kursverlierer.   | DM    |
| TO The Law Tites |       |

IG Faben Liqu Kawasaki Kisen FAG Kugelf Felten & Guill. (Frankfurter Werte)

### WELTWIRTSCHAFT

Kanada: Im Juli wurde erstmals seit zehn Jahren ein Defizit (267 Mill. Dollar) in der Handelsbilanz

Opec: Der Entwicklungsfonds wird wegen des gesunkenen Ölpreises die Kreditzusagen an Länder der Dritten Welt im laufenden Jahr deutlich einschränken.

USA: Das Handelsbilanzdefizit ist weiterhin ein Klotz am Bein der Wirtschaft (S. 10)

Rohöl: Norwegen wird im November und Dezember 1986 zehn-Prozent weniger exportieren als bisher geplant.

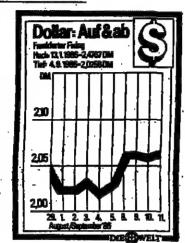

# **UNTERNEHMEN & BRANCHEN**

Blannunkt: Die Bosch-Tochter Schwab Versand AG übernomwill in den nächsten eineinhalb Jahren 850 Arbeitsplätze im Bereich Autoradiofertigung von Salzgitter in ihr Stammwerk Hildesheim verlegen.

Oetker: Die Gruppe steigerte den Ertrag stärker als den Umsatz.

Witt Weiden: Das Versandhaus wird zum 1. Januar 1987 von der zum Otto Versand zählenden

men. Das Bundeskartellamt muß noch zustimmen.

Grandig: In der Gruppe wurde eine Umsatzsteigerung um 3,5 Prozent auf 2.93 Mrd. DM erzielt.

Airbus: Die Gespräche mit dem US-Unternehmen McDonnell-Douglas über eine Zusammenarbeit bei Langstreckenflugzeugen sind vorerst gescheitert.

| Europäische | Spotp | reise für M | ineralölp | rodakte (i | ob ARA/D | ollar/ |
|-------------|-------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
| Produkt     |       |             | 9. 9. 86  |            |          | 13     |
| Superbenzin | •     |             |           |            |          |        |

| i | T LANTER             | 24. 0. 00 | a. a. qq | 71 11 00      | T 0" 00 | 1944  |
|---|----------------------|-----------|----------|---------------|---------|-------|
|   | Superbenzin          |           |          |               |         |       |
|   | 0,15 g Bleigehalt    | 196,00    | 200,50   | <b>16</b> 5,0 | 286,00  | 97,00 |
|   | Diesel (EG-Material) | 123,50    | 127,50   | 104,00        | 226,00  | 84,00 |
|   | Heizöl               |           |          |               |         |       |
|   | 3,5 % S              | 79,50     | 77,50    | 76,50         | 139,00  | 29,00 |
|   |                      |           |          |               |         |       |

# MÄRKTE & POLITIK

Werften: Der Bund will Infrastrukturinvestitionen mitfinanzie-

Bundesunternehmen: 140 Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzenden kommen am 15. September in Berlin zusammen.

Großhandel: Die Preise sind von Juli auf August um 0,2 Prozent gefallen. Sie waren um 8.3 Prozent piedriger als ein Jahr zuvor.

Konjunktur: Die privaten Banken haben für den Herbst ein günstiges Bild gezeichnet.

# Frankreichs neue Ara beginnt mit der "Stunde der Wahrheit"

Balladur geht mit Steuersenkungen und Haushaltskonsolidierung auf expansiven Kurs

Nachdem die neue französische Regierung die dirigistischen Fesseln der Wirtschaft wesentlich gelockert hat, will sie jetzt der Expansion vor allem durch weitere Steuersenkungen – acht Prozent in zwei Jahren – Auftrieb geben mit dem Ziel, die Arbeitslosigkeit bis zu den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 1988 zu vermindern. Gleichzeitig würde die Sanierung der Staatsfinanzen fortgesetzt, erklärte Wirtschafts- und Finanzminister Edouard Balladur in seiner vielbeachteten Fernsehsendung "Stunde der Wahrheit".

Ein konkretes "Arbeitslosenziel" nannte der vorsichtige Superminister - Nummer zwei im Kabinett nach Premierminister Chirac und möglicherweise sein späterer Nachfolger zwar nicht. Um die gegenwärtige Ar-beitslosenzahl von 2,5 Mill. (über zehn Prozent der aktiven Bevölkerung) auf den Stand von vor 15 Jahren (0.5 Mill.) zurückzubringen, würden zwei Jahre sicherlich nicht ausreichen. Immerhin aber hätte Frankreich in den letzten Monaten zum erstenmal seit fünf Jahren per Saldo keine Arbeitsplätze mehr verloren. Im kommenden Jahr würde sich ihre Zahl sogar

Für 1987 erstrebt Balladur eine Zunahme des französischen Bruttoso-

# Gatt: EG von der Drohung der USA unbeeindruckt

Die EG will alles daransetzen, die am Montag in Punta del Este beginnende Ministerkonferenz des Allge-meinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) zum Erfolg zu bringen. Sie beharrt aber auf ihrer Haltung, die EG-Kommissar Willy de Clercq, der im uruguayischen Badeort als Sprecher der Gemeinschaft fungieren wird, gestern noch einmal bekräftigte: Wenn die umstrittenen Ausführerstattungen der EG abgebaut werden sollen, dann muß auch über Einkommens- oder Transportbeihilfen geredet werden, wie sie andere Länder ihren Landwirten gewähren. "Es gibt viele Formen von Beihilfen", sagte de Clercq, "mann kann nicht einfach eine oder zwei davon herausnehmen."

Die Äußerung zeigt, daß sich die EG auch nicht vor der Drohung Washingtons beeindrucken läßt, notfalls die Gatt-Konferenz zu verlassen. Es gelte, für die bevorstehenden weltweiten Verhandlungen einen Rahmen abzustecken, der den Interessen aller Gatt-Partner gerecht werde.

Die Kommission versuche wie in der Vergangenheit einen "Kurs de Verständigung" einzuschlagen. Das von Kolumbien und der Schweiz ausgearbeitete Konferenzpapier komme den Vorstellungen der Gemeinschaft am nächsten. Total unakzeptabel seien jedoch die Forderungen, die von einer Gruppe von Agrarexportländern und Konkurrenten der EG und der USA formuliert worden sind.

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris zialprodukts von rund drei Prozent gegenüber etwas mehr als zwei Prozent in 1986 und nur einem Prozent 1985. Er setzt dabei vor allem auf die Belebung der Binnennachfrage, die durch Steuersenkungen von 28 Mrd. Francs gestitzt werden soll. Davon sind 16 Mrd. Francs zu Gunsten der privaten Haushalte vorgesehen. Das entspricht einer Einkommenssteuer-

senkung von drei Prozent. Begünstigt werden zunächst die Bezieher hoher Einkommen. Nachdem die Regierung bereits die sozialistische Vermögenssteuer beseitigt hat, will sie jetzt den obersten Einkommenssteuersatz von 65 auf 58 Prozent senken.

Andererseits werden die Steuern für die am wenigsten Verdienenden in der Weise ermäßigt, daß die Zahl der überhaupt nicht Einkommenssteuerpflichtigen um zwei auf elf Millionen zunimmt. Ein Ehenaar mit zwei Kindern beispielsweise das im Monat 8500 Francs verdient und in diesem Jahr 2100 Francs Steuern zu zahlen hatte, wird 1987 steuerfrei.

Allerdings wird ein Teil der Steuererleichterungen durch eine neue Sonderabgabe zur Finanzierung des Sozialversicherungsdefizits wieder abgeschöpft. Der effekte Kaufkraftzuwachs bleibt damit im nächsten Jahr noch relativ bescheiden. Für das

**AUF EIN WORT** 

Wahljahr 1988 aber kündigte Balladur die Beseitigung dieser Abgabe und eine weitere Senkung der Einkommenssteuern von fünf Prozent sowie eine nochmalige Ermäßigung des obersten Einkommenssteuersatzes an mit dem Ziel, in drei bis vier Jahren auf 50 Prozent zu kommen.

Die Steuersenkungen zu Gunsten der Unternehmen belaufen sich im nächsten Jahr auf 12 Mrd. Francs und sollen 1988 ebenso hoch ausfallen. Dadurch will die Regierung die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessern und zwar nicht zuletzt über eine verstärkte Investitionstätigkeit. Die Unternehmen, so kritisierte Balladur, hätten sich trotz aller Liberalisierungsmaßnahmen in dieser Beziehung zunächst noch sehr "ängstlich" gezeigt. Für 1986 erwartet Balladur jedoch insgesamt einen realen Anstieg der

Investitionen von 4,5 Prozent. Gleichzeitig will die Regierung in den nächsten beiden Jahren auch das Haushaltsdefizit um mindestens je 15 Mrd. Francs senken. Dieses Ziel soll einerseits durch drakonische Ausgabenkürzungen und zum anderen durch die angekündigten Privatisierungen erreicht werden, die der Staatskasse - nicht nur in den nächsten beiden Jahren – beträchtliche Mittel zuführen werden.

### **Institut fordert** Abbau von Subventionen

Für vorrangig hält das Bonner Institut "Finanzen und Steuern" eine nachhaltige Steuerentlastung der Unternehmen bei gleichzeitigem Abbau der Steuervergünstigungen. Neben einer umfassenden Tarifreform bei Einkommen- und Körperschaftsteuer müssen das Betriebsvermögen von der Vermögensteuer entlastet, die Kapitalverkehrsteuern beseitigt und die äußerst bedenkliche" Gewerbesteuer durch ein System ersetzt werden das Firmen entlastet und den Finanzbedarf der Gemeinden sichert.

nen gezielten Abbau der Subventionen auf mittlere Sicht vorbereiten. Kurzfristig unumgängliche Subven-tionen sollten zeitlich begrenzt und degressiv gestaffelt werden.

Wie das Institut beklagt, sei es bisber nicht gelungen, den Zuwachs an Subventionen einzudämmen. schweige denn einen Abbau zu erreichen. In der weiten Abgrenzung wur-den 1985 insgesamt über 111 Milliarden Mark an Finanzhilfen oder Steuervergünstigungen an Private und Unternehmen zugewendet, davon knapp 55 Milliarden vom Bund. Nach engerer Definition waren es immer

Dr. Hermann J. Kurth, Bundesge-schäftsführer der Aktionsgemein-schaft Wirtschaftlicher Mittelstand

A. G. Bonz

Das Institut meint, daß eine pauschale Kürzung der Subventionen politisch leichter durchzusetzen sein dürfte als der Einzelabbau. Ein von den zuständigen Bundestagsausschüssen berufenes Gremium sollte die gesetzgeberische Initiative für ei-

noch 33,5 Milliarden Mark.

# Warnung vor Erhöhung der Staatsquote

führen.

99 Kostensenkung

Gesundheitswesen bei

Zahnersatzleistungen

setzt Kostentransparenz

voraus. Diese läßt sich

nur erreichen, wenn alle

Beteiligten im Gesund-

heitswesen - Kranken-

kassen, Ärzte, Zahnärz-

te und Zahntechniker -

an einem Tisch sitzen

und gemeinsam sowie

gleichberechtigt eine

Durchschaubarkeit der

Abrechnungen herbei-

Die Wachstumsrate in der Bundesrepublik wird nach Ansicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft im nächsten Jahr etwas höher ausfallen als 1986. Für das laufende Jahr hält das Institut eine Zunahme des Bruttosozialprodukts um rund drei Prozent für wahrscheinlich, im Frühjahr hatte es mit 3.5 Prozent gerechnet. Für 1987 sieht es nach dieser Analyse aufgrund der Verlagerung eines Teils der Einkommenswirkung des Ölpreisverfalls etwas günstiger aus.

Die Kieler Aussagen decken sich mit dem, was das Bundeswirtschaftsministerium in seinem jüngsten Lagebericht zusammengetragen hat. Danach hat sich der konjunkturelle Aufschwung zur Jahresmitte hin beschleunigt. Das Münchner Ifo-Institut geht von einer Zunahme der Indu-

strieproduktion 1986 um drei bis vier Prozent aus. Nach einer Firmenumfrage könnten es im nächsten Jahr rund fünf Prozent werden.

In dem Leistungsbilanzüberschuß - in den ersten sieben Monaten lag der Aktivsaldo bei 40.5 Mrd. DM sieht das Kieler Institut kein Zeichen von Nachfragemangel. Wer einen nachhaltigen Abbau fordert, sollte nicht auf eine expansivere Finanzund Geldpolitik setzen. "Wichtig ist vielmehr, daß die Arbeitskosten gesenkt, die Steuer- und Abgabenbelastung der Unternehmen und Haushalte verringert, Subventionen gekürzt und Regulierungen aufgehoben werden, damit die Bundesrepublik ein attraktiverer Platz für Investoren werden kann."

Nach Meinung der Kieler Wissenschaftler würde ein rascher Anstieg der Staatsausgaben Konjunktur und Wachstum gefährden. Sie erinnern daran, daß 1982 die Staatsquote um gut neun Prozentpunkte höher als 1971 gelegen habe. Besonders große Sprünge bei den Ausgaben habe es in den Rezessionsphasen 1974/75 und 1980/81 gegeben. Die Mehrausgaben seien vor allem in Bauprogramme sowie in höhere Subventionen und Sozialleistungen geflossen.

Auf mittlere Sicht hätten sie jedoch den Anstieg des Produktionspotentials gedämpft, weil sie zu erheblichen Teilen die Wachstumsbedingungen nicht verbessert hätten. Wenn die Staatsausgaben nun langsamer steigen, so bedeute das, es werde weniger Nachdruck auf die Einkommensverteilung gelegt und "mehr Mittel der konkurrierenden Verwendung durch Private überlassen".

# Flagge gewechselt

Bundesrepublik mit Großtankern unter deutscher Flagge künftig nicht mehr vertreten. Der Exitus wird eingeleitet durch den Beschluß der Deutschen Shell, die deutsche Flagge am Heck ihrer sechs Großtanker einzuholen und die Schiffe in das offene Register Liberias einzutragen.

Die Entscheidung der Shell ist betriebswirtschaftlichen Aspekten sicher zu verstehen. Das sind einmal Erlöseinbußen durch den Dollarverfall, zweitens die hohen Personal- und Sozialkosten für die rund 350 Seeleute und schließlich die sehr strikten deutschen Besatzungsvorschriften. Die Shell rechnet vor, daß sie unter der billigeren Liberiaflagge 8 Millionen Mark pro Jahr einspart.

Für ein Unternehmen wie die Shell, die in den beiden letzten Jahren zusammen gut 800 Millionen Mark verdient und an die Mutterge-

sellschaft mehr als 1 Milliarde ausgeschüttet hat, ist dies kein "kriegsentscheidender" Betrag. Und so hätte es dem Unternehmen vielleicht gut angestanden, noch einmal zu überdenken, ob es wirklich sein muß, der Bundesregierung die letzte Möglichkeit zu nehmen, im Krisenfall auf Tanker unter deutscher Flagge zurückgreifen zu können.

Statt dessen setzt sie sich dem Ruf aus, unter die "Seelenverkäufer" gegangen zu sein. Völlig fehl am Platz ist allerdings der öffentliche Protest der ÖTV. Mit ihrer erstreikten Heuertariserhöhung von durchschnittlich zehn Prozent im Frühjahr dieses Jahres hat die Gewerkschaft den Prozeß der Ausflaggung noch beschleunigt.

Den Hinweis, daß die Shell mit ihrem Schritt auf die starken Personalkostensteigerungen reagiere, kontert ein ÖTV-Sekretär mit der erstaunlichen Bemerkung: Wenn die Shell im Personalbereich sparen wollte, hätte sie nur aus dem Reeder-Verband austreten müssen. Eine Argumentation, die einem glatt die Sprache verschlägt.

# Gesellschafts-Eigentum Von WILHELM FURLER, London

Noch steht der Termin

für die englische

Parlamentswahl nicht

fest, aber die Opposition

entwickelt schon Pläne

für eine Regierungszeit.

Dabei sollen die

privatisierten

Unternehmen wieder

verstaatlicht werden.

7 wölf bis 18 Monate vor den Lnächsten Parlamentswahlen (der genaue Termin wird von Premierministerin Thatcher bestimmt) vollführt die oppositionelle Labour-Partei einen politisch riskanten Seilakt nach dem anderen, um durch ein aufgefrischtes Image Wählerstimmen zu gewinnen. Die jüngste Übung gilt dem Privatisierungsprogramm der Konservativen, das seit der Amtsübernahme von Frau Thatcher im Frühjahr 1979 mit großer Konsequenz durchgezogen

Für die Labour-Führung ist damit ein Dilemma entstanden, dessen Tragweite enorm ist: Wie kann die im Labour-Programm festgeschriebene Ver-

pflichtung zur Rückverstaatlichung wichtiger Industriebereiche eingehalten werden, ohne daß sich die in den letzten Jahren an den Privatisierungsaktionen beteiligte Masse von Kleinaktionären enteignet

Wie es aussieht. wird der jetzt vor-

gelegte Kompromiß weder die alte Labour-Garde arbeitern und Erstaktionären, überzeugen, die der neuen Interpretation von Staatseigentum mit größtem Mißtrauen begegnet, noch geht letzten Jahren stark veränderten Öffentlichkeitsbewußtsein über die Vorteile privatisierter, von staatlichen Fesseln befreiter Unternehmen und insbesondere über den Segen eines breitgestreuten Aktienbesitzes Schritt halten zu kön-

Dem Kompromiß der Labour-Führung zufolge würde eine künfti-ge von der jetzigen Oppositionspartei geführte Regierung die Kontrolüber alle wichtigen Industriezweige zurückgewinnen, die während der Thatcher-Amtszeit privatisiert wurden. Dies gilt insbesondere für den Telekommunikationsbereich mit der ehemaligen Staatsgesellschaft British Telecom, für den Energiebereich mit British Gas, das in zwei Monaten über den größten Börsenverkauf überhaupt privatisiert wird, sowie für alle weiteren "strategischen" Bereiche wie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Stahl, Schiffbau, Automobilindustrie und Informationstechnologie.

Doch im Gegensatz zu bisher spricht Labour nicht mehr von Verstaatlichung oder Rückverstaatlichung, weil diese Begriffe zu sehr an altmodische Labour-Werte erinnern und mit Sicherheit Ressentiments in weiten Teilen der Bevölkerung aufkommen lassen würden. Vielmehr wird die Verstaatli-

chungsaktion mit dem so nichtssagenden Deckmantelchen verhüllt. daß Labour nach einem Wahlsieg das Konzept des "Gesellschafts-Ei-gentums" ("social ownership") einführen werde.

Unter diesem Konzept sollen etwa British Telecom und British Gas Aktiengesellschaften bleiben und damit auch weiterhin allen Verpflichtungen unter dem bestehen-den Gesellschaftsrecht unterliegen. Nur würde eine künftige Labour-Regierung die völlige Kontrolle über diese Unternehmen erhalten, da die Aktionäre gezwungen würden, ihre Aktien in nicht-stimmberechtigte Wertpapiere einzutau-

> Auch wenn Labour dies bestreitet: Das Konzept \_Gesellschafts-Eigentums" enthält alle

Elemente einer Rückverstaatlichung einschließlich der Enteignung bestehen-Aktionäre. Wenn etwa 1,7 Millionen Aktionäre von British Telecom, darunter ein sehr gro-ßer Teil von Mit-

gezwungen werden, ihre Aktien und ihre Stimmrechte praktisch in Sparzertifikate einzutauschen, oder sind, sich zum ursprünglichen Emissionspreis von 130 Pence je Aktie abfinden zu lassen (der Kurs der Telecom-Aktie liegt gegenwärtig bei 202 Pence), dann ist dies nichts anderes als eine Konfiszierung von Rechten und investierten Ersparnissen.

Noch schlimmer für das Land würde sich wohl der Rückfall in das Zeitalter der Staatsindustrien mit all ihren Problemen auswirken: Bürokratie, politischer Einfluß, Direktiven sachunkundiger Beamter und Markt- und Wettbewerbsferne würden sicherstellen, daß kein Management wichtige Entscheidungen treffen und sein Unternehmen richtig führen könnte.

Wohin der ganze Unfug der als "Gesellschafts-Eigentum" getarnten Rückverstaatlichungspolitik letztlich führen soll, wird an dem Plan auf dem Sektor Kommunikation deutlich: Mercury, die neue private Telekommunikationsgesellschaft mit eigenem Telefonnetz und

direkter Wettbewerber zu British Telecom, soll unter Labour in ein nationales Netz "zurückintegriert" werden. Wettbewerb und Leistung zählen dann nichts mehr. Hauptsache für die Labour-Planspieler ist. daß möglichst weite Wirtschaftsbereiche voll unter die Kontrolle der Partei kommen.

Zwischen denen, die keine Bank brauchen, und denen mit 17 Bankverbindungen gibt es eine gesunde Mitte, die die Vorteile einer partnerschaftlichen, individuellen Bank schätzt. Wir sind für die gesunde Mitte.



# Esch will nicht zum "Sündenbock" gestempelt werden

Horst Dieter Esch, Chef des Ende 1983 zusammengebrochenen Baukonzerns IBH, will kämpfen. Am zweiten Verhandlungstag in Koblenz, an dem Esch das Entstehen der IBH schilderte, erklärte der unter anderem wegen Betrug und Untreue angeklagte Esch, er sei zwar bereit, die moralische Verantwortung und in gewissem Maß auch die strafrechtliche am Untergang des Konzerns zu tragen, "aber ich lasse mich nicht zum Sündenbock stempeln".

Erhebliche Vorwürfe erhob Esch gegen den früheren IBH-Aktionär Sa-leh A. Kamel. Als alle Aktionäre gemeinsam ein Maßnahmepaket zur Sanierung der IBH geschnürt haben, hätte der Anwalt des Scheichs im letzten Moment eine Absicherung seiner Investitionen durch die Privatbank Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co (SMH) verlangt.

Diese "sittenwidrige" Forderung an die Bank habe deren persönlich haftenden Gesellschafter Ferdinand Graf Galen veranlaßt, sich der Deutschen Bank hinsichtlich der Situation der SMH-Bank zu offenbaren. SMH hatte die IBH weit über das zulässige Maß hinaus mit Krediten versorgt. Die Banken wußten, so meint Esch, was bei SMH los war, und haben dies noch gefördert, indem sie der IBH keine Kredite gaben oder bestehende kündigten nach dem Motto "soll doch der Galen weiterfinanzieren".

Die Verbindung von Esch und der SMH war entstanden aus der Übernahme der fast konkursreifen Wibau aus dem Besitz der Bank durch die IBH. Esch: Mein Interesse an Wibau war mäßig, das an Graf Galen und SMH erheblich." Die durch die Verbindung mit der reputierlichen Privatbank erhoffte Signalwirkung auf andere Banken blieb freilich aus.

# Rom gegen eine Senkung der Einkommensteuer

GÜNTHER DEPAS, Mailand

Der italienische Fiskus wird die in den USA und in Westeuropa betriebene Neuordnung in der Steuerpolitik nicht mitmachen. In einer Erklärung hat jetzt Finanzminister Bruno Visentini darauf hingewiesen, daß die italienische Regierung mit der 1985 erfolgten und erstmals im laufenden Steuerjahr wirksamen Entschärfung der Einkommenssteuer-Progression eine Reform im Reagan'schen Sinne bereits vorweggenommen" habe. Er betonte, der jetzige Steuerdruck müsse unverändert erhalten bleiben, um auf der Einnahmeseite die angestrebte Stabilisierung des Staatshaushalts nicht in Frage zu stellen.

Im laufenden Jahr erwartet das Finanzministerium Einnahmen des Staates in Höhe von 190 600 Mrd. Lire (rund 285 Mrd. DM); 1987 von 201 300 Mrd. Lire. In beiden Jahren wird mit einem Defizit des Staatshaushalts von 100 000 Mrd. Lire gerechnet.

In seiner Erklärung betonte Visentini, daß es zwar notwendig sei, im Falle der Unternehmen die Strategie des Abbaus von Privilegien und "legalen Formen der Steuerhinterziehung" weiter fortzusetzen. Eine Höherbelastung der Unternehmensgewinne, um die privaten Einkommen zu entlasten, sei aber in der gegenwärtigen Wirtschafts- und Währungssituation strikt abzulehnen. Mehr als die Individualeinkommen müßten die Unternehmensgewinne und -investitionen gefördert werden.

Die Einkommenssteuer sieht neun Progressionsstufen vor. Bei einem Jahreseinkommen bis 6 Mill. Lire müssen 12 Prozent, bei mehr als 600 Mill. Lire 62 Prozent abgeführt werden. Die gesamte Steuerbelastung beträgt im Durchschnitt 45 Prozent.

# Der Enthusiasmus ist verflogen

An den Weltbörsen bröckelten die Kurse auf breiter Front

nicht fortsetzen. Der Dow-Jones-Index fiel im Mittwochsvergleich von 1881,33 Punkten auf 1879,50 Punkte. Er eröffnete am Donnerstag deutlich schwächer bei 1864,31 Punkten. Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung, das Haushaltsdefizit und die Zinsenerwartungen veranlaßten die Anleger zu verstärkter Ge-

Nach uneinheitlichem Verlauf schloß der Nikkei-Index am Tokioter Aktienmarkt gestern bei 18560,87 Punkten, 58,46 Punkte unter Vortagsniveau. Bei wiederum beträchtlichen Umsätzen (1,2 Mrd. Aktien) verloren

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motte veröffentlicht die WELT jeden Freitag einen Überblick über den Trend an den internationalen Aktienmärkten.

Blue chips wie Nec, Honda, Cannon, Nippon Steel und Mitsubishi. Toyota ningegen erreichten gestern im Marktverlauf, nach der Absichtserklärung über eine Beteiligung an International Telecom Japan, einen neuen Höchststand von 1930 Yen. Rekord auch für Nomura Securities mit 3610 Yen wegen Erwartungen eines um 80 Prozent verbesserten Gewinns vor Steuern.

An der Pariser Börse wartet man auf die ersten Privatisierungen. Vor allem die privaten Anleger üben des-halb Zurückhaltung. Von der Zeich-nung der neuen Privatisierungstitel versprechen sie sich offenbar sichere Kursgewinne. Denn die Regierung werde über ihre (staatlichen) institutionellen Anleger aktive Kurspflege betreiben, um den Erfolg der weiteren Privatisierungen zu sichern. Liquidationen führten daher zu Kursverlusten, die den Insee-Index auf 155,24 (156,39) und den Generalindex

An der New Yorker Börse konnte auf 402,3 (405,7) Punkte im Mitt-wochsvergleich drückten. Am Donnerstag bröckelten die Kurse erneut auf 153,30 Punkte ab.

Der Anleger-Enthusiasmus der letzten Wochen ist an der Londoner Aktienbörse zumindest fürs erste verflogen. Nachdem der Financial-Times-Index noch bis zum letzten Freitag einen Anstieg um 26,5 Punkte auf 1338,4 anzeigte, kam es bei Wo-chenbeginn zum Einbruch Beeinflußt durch weitere starke Rückgange am Anleihenmarkt gaben die Aktienkurse auf breiter Front nach. Ähnliches galt für Mittwoch und Donnerstag. In der Berichtswoche bis gestern nachmittag fiel der Financial Times Index entsprechend insgesamt um 23,1 Punkte auf 1312,2 Punkte

Die Mailänder Börse stand in dieser Woche im Zeichen großer Unsicherheit über die Fiskalpolitik der Regierung. Alarmierend wirkte in diesem Zusammenhang vor allem die von verschiedenen Parteien erhobene Forderung zur Besteuerung der Kapitalerträge. Stark unter Druck standen in dieser Woche die Versicherungsund Bank- und die meisten Industrietitel. Montedisson mußten besonders hohe Verluste hinnehmen. Der Blue-Chips-Index schloß am Mittwoch mit 382,54 (405,55) Punkten.

An der Madrider Börse war der Handel im Verlauf der Berichtswoche relativ flau. Der Gesamt-Aktien-Index verschlechterte sich im Donnerstagsvergleich von 204,23 auf 200,97

Die zwischenzeitliche Belebung im Verlauf der Vorwoche an der Wiener Börse ist in den letzten Tagen wieder abgeflaut. Der CA-Index ging von 241,20 auf 239,69 zurück. Lebhaftere Nachfrage beschränkte sich lediglich auf einige ausgewählte Industrie- und

# Internationale Finanzen

Ungarn: Erheblich modernisiert wird das Bankensystem zum I. Januar. Die Nationalbank wird auf die Funktion einer Notenbank beschränkt, hinzu kommen fünf gewinnorientierte Geschäftsbanken, von denen zwei bereits operieren.

Zentralbanken: Die österreichische Nationalbank wird künftig an der zweimal täglich stattfindenden Konferenz der Zentralbanken der EWS-Mitgliedsländer teilnehmen und auch bei den Treffen der Wahrungsminister vertreten sein.

ENI: Der staatliche italienische Energiekonzern kommt mit seiner fünften Tochter Nuovo Pignone an die Börse. Ab 16. September werden 18 Prozent des Kapitals angeboten, später soll auf 25 Prozent erhöht werden.

Promet: Auf Antrag des Vorstandes des Bauunternehmens wurde der Handel in ihren Aktien an den Börsen Kuala Lumpur und Singapur ausgesetzt. Grund: Schwierigkeiten bei der Umschuldung.

Schweden: Mit einem Kupon von sieben Prozent legt die Regierung eine Euroanleihe über 250 Mill. Dollar mit Endfälligkeit 1991 auf.

Yen: Die Österreichische Kontrollbank legt eine 8,5prozentige Anleihe über 22 Mrd. Yen mit Fälligkeit Oktober 1991 in zwei Tranchen auf.

Kanada: Auf US-Dollar lautende ungesicherte Titel werden mit einer Laufzeit von 270 Tagen begeben.

New York Stock Exchange: Die US-Wertpapier- und Börsenkommission hat dem Nyse-Vorstand vorgeschlagen, Ungleichgewichte bei Marketon-close-orders, begrenzt auf die 30 DJIA-Werte, an dem Tag, an dem die Optionen auf Aktien, Aktienindexoperationen und Aktienindex-Terminkontrakte gleichzeitig auslaufen. 30 Minuten vor Sitzungsbeginn zu

# Auch Kursverlust nützte nichts Handelsdefizit bleibt Klotz am Bein der US-Wirtschaft

H.-A. SIEBERT, Washington Das Handelsdefizit bleibt der Klotz am Bein der US-Wirtschaft. Es sank im zweiten Quartal 1986 zwar von 36,5 auf 36 Mrd. Dollar, die leichte Verbesserung war jedoch ausschließlich auf die niedrigeren Ölpreise zurückzuführen. Dies zeigt, daß die wechselkursbedingten Anpassungskräfte immerhin begann der steile Abstieg des Dollarwertes\_vor einem guten Jahr - noch nicht gefaßt haben. 1985 hatte der amerikanische Passivsaldo im Warenverkehr im Quartalsdurch-

### Wende in Sicht?

Dennoch bleibt US-Handelsminister Malcolm Baldrige dabei, daß die Wende bevorsteht. Schon Ende des Jahres rechnet er mit der Stabilisierung des Defizits. Wie er in Washington erklärte. ...hilft der Abbau unseres Haushaltsdefizits ebenso wie das sich beschleunigende Konjunkturtempo im Ausland"

schnitt, ebenfalls auf Zahlungsbilanz-

basis, 31,1 Mrd. Dollar betragen.

Große Beachtung findet am Potomac das nun mit 3,3 Prozent solide Wirtschaftswachstum in Deutschland, zumal da auch die Januar-März-Rate kräftig nach oben revidiert worden ist. Auch in Japan beschleunigt sich die Erholung.

Die Crux im US-Außenhandel ist leicht auszumachen: Auf der Exportseite sinken die Agrarerlöse weiter; in der April-Juni-Periode kam es zu erheblichen Einbrüchen beim Verkauf von Mais, Sojabohnen und Weizen, wobei auch noch die Preise nachgaben. Nach Westeuropa schrumpften die amerikanischen Getreidelieferungen um 33, nach Osteuropa sogar um 54 Prozent. Andererseits bleibt das Importniveau ungewöhnlich hoch, wenn man Öl-ausklammert. Andere Zahlen halten überdies nicht, was sie auf den ersten Blick versprechen. Im zweiten Quartal steigerten die USA beispielsweise ihre Gesamtexporte um zwei Prozent auf 54.8 und ihre Importe um ein Prozent auf 90,8 Mrd. Dollar, Des Rätsels Lösung: Der Ausfuhrschub ging auf das Konto von vorher importiertem Gold. das von Japan zum Prägen einer Kaiser-Münze erworben wurde. Stark gedrückte Ölbezüge verzerrten wiederum die Einfuhrrechnung.

Auf saisonal bereinigter Jahresbasis addiert sich Amerikas Handelsdefizit von Januar bis Juni auf 145 Mrd. Dollar, verglichen mit 124,4 Mrd. Dollar im gleichen Zeitraum 1985. Die Importe stiegen um 23 auf 362, die Exporte um 2,5 auf 217 Mrd. Dollar. Hält dieser Trend an, würde sich der US-Passivsaldo im Gesamtjahr gegenüber 1985 um 3,5 Mrd. Dollar verringern. Viel stärker zugenommen hat indes das Einfuhr- und Ausführvolumen (7 und 4 Prozent).

Praktisch gegenüber jeder Region. ausgenommen Lateinamerika, hat sich das US-Handelsdefizit weiter erhöht, und zwar - ebenfalls als Jahresrate – gegenüber Japan um 7,9 auf 51,4, gegenüber Westeuropa um 7,7 auf 29,2, gegenüber den asiatischen Schweilenländern Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong um 3,3 auf 24,6 und gegemiber Kanada um 1,6 auf 18,9 Mrd. Dollar. Im Handel mit den südlichen Nachbarn gelang es den USA, das Defizit um 2,6 auf 12,7 Mrd. Dollar zu drücken.

### Strukturen überdenken

Auch hier ergibt sich das gleiche Bild: sprunghaft wachsende Warenimporte, diesmal besonders aus Westeuropa, und Rückschläge im Agrarexport (10 Prozent). In Washington weiß man: Wenn sich die Prognose von Baldrige nicht erfüllt, wird es Zeit, die Struktur der US-Wirtschaft genauer abzuklopfen.

# Darüber spricht man. Stornomatic. Das mobile Autoteleson im C-Netz.

Autofahrer sprechen über das neue C-Netz. Denn noch nie war Autotelefonieren so bequem und komfortabel. Beim Stornomatic liegen die Vorteile in der Hand: Integriertes Bedienteil im Handapparat, griffige, fingerfreundliche Tastatur, Sicherheitsverriegelung, große LCD-Anzeige, automatische Teilnehmerwahl, großes Speicherbuch für 99 Rufnummern, Sprachverschleierung, alles in allem: Fortschrittlich, komfortabel und fahrsicher.

Welche Vorteile das Stornomatic Autotelefon darüber hinaus bietet, zeigt Ihnen unser ausführlicher Farbprospekt. Sofort anfordern zum Ortstarif, Telefon: 0130/2024.

Im Vogelsgesang 12, 6000 Frankfurt 90, Telex: 4152 692

# Stomo Electronic GmbH,

Storno Vertragspartner:

1000 Serihn (S 19) Heinz Wolf Auto-Radio, Wrizleberstreße 28, 030/ 32130 01, (S 41) Autoradio in Steglitz, Bennzmænnstraße 11, 030/786 48 66. (8 42) GNT Guse-Nachz Tec e 34-36, 030/703 5044 IB 46 IHH 11 Wichmenn Autoradio OHG, Loh-mühlenstraße, 0.40/24 87 12 (NH 6) Innosmer GmbH, Amendestraße 60, 040/ 439 80 62, (HH 50) Assestif HH-Autora-diodinans, Lumvaelsweg 8, 040/380 94 38, (HH 61) Assestif HH-Autoradiodienst, Kol-laustraße 136, 040/36 05 88, (HH 62) Assestif HH-Autoradiodienst, Langenh, Cheussee 141, 040/36 05 22, (HH 63) LE-Lutti, Autoric Service, Rughal enge-lande 175, 040/508 23 04 (HH 70) Simus, Wendeb, Königstraße 37, 040/ 652 40 00, (HH 70) Soroe Electromic GmbH, Angerburger Straße 25, 040/ 694 0185, (HH 76) Assestif HH-Autora-diodenst, Humburger Straße 25, 040/ 220 13 31, (HH 76) Assestif HH-Autora-diodenst, Hemburger Straße 0, 040/ 220 13 55, (HH 76) Assestif HH-Autora-diodenst, Hemburger Straße 1, 040/ 220 15 55 (HH 80) Assestif HH-Autora-diodenst, Hemburger Straße 1, 040/ 212 199 (HH 90) Parkhaus Köchgarten, 040/77 74 00, 2081 Söffeld: Mobil-Funkservice GmbH, G Hank, Zucharhutt 11, 04537/525 2084 Reillinges: Ferropilati GmbH, Semensstraße Schneider, Biel-04537/5 25 2084 Rellingers: Ferropties GmbH, Siemensstraße 35, 04101/30 II. 2120 Lüneburg: Radio Schroeder, Biek-kader Landstraße 4, 04131/5 46 82 2222 kader Lendstraße 4, 04131/5 45 82 2222
Martret: Redio Boysen, Königstraße 5,
04851/5 17 2300 Klei: Assport Kieler
Autorschodienst, Preußerstraße 20, 0431/
58 54 52. Asspart Kieler Autorschodienst,
Zegetreten 37, 0431/9 39 07, Ing Werner
Klugs, Speckenbeker Weg 135, 0431/
73 1392 2330 Kochendorft Thitronik,
Michilarer Wes 15, 04321/4 75, 1 Mohihorster Weg 16, 04351/417 61. 2398 Harrisles: Funktechnik W. The sen, Patriburger Bogen 29, 0461/7 3445. 2400 Lübeck: Asscuri Autoradio 2400 Lübeck: Asserfi Autoradio Lübeck, Werftstraße 2, 045 V8 59 21 Moß-Elektronik, Bei der Lühmühle 27, 0451/47 8100. 2800 Bremen: A.S.D. Elendt GmbH, Hastedter Heestraße 283 285, 0421/49 48 84. Asserti Autoreo Bremen, SchiBerstraße 15/15, 0421/ 32 55 00. Asserti Autoradio Bremen, Malter Hoerstraße 1-3, 0421/38 25 04. FSB Funk-Serv.-Bramen GmbH, Bergfeld-traße 1, 0421:8 36 06. Stomo Electronic Gribh, Neuerlander Straße 17, 0421/ Gribh, Neuerlander Straße 17, 0421/ 50 02 19/19. Transaries Gribh, Hastedter Osterdasch 222, 0421/45 00 45/46.

2342 Lohna: Stadel Funk, y. Nachtichter Technik. Quellenstraße 9, 04442/ 14 95. 2850 Sremeritäven; Asscarli Autoradio Bremer, Lloydstraße 31, 047V ale 9, 0471/2 13 33 Funkeled Trons: P. Thiel, Am Fischkal 5, 047V 7 39 44, 2900 Oldenburg: A.S.G. Authoridos. Fam. Center, Postheker Weg. 044/79 42 94 Gerdes Funkschnik, Alterediest, 183 044/68 626. Tustet 04-1/79 42 94 Gerdes Funisachnik, Alexanderstr. 183, 044/1/8 62 63. Kuhnt GmbH. Stubberweg 15, 044/1/8 62 63. Kuhnt GmbH. Stubberweg 15, 044/1/8 08 51. 2896 Hundsenbhless Funistechnik Hönsmann, Nordsamp 4, 044/1/60 65 32. 2840 Withelmashawens Kuhnt GmbH. Wertstraße 49, 044/1/60 63 40. 2870 Emdent Funa GmbH Nachrichtentschaß, Am Essenbehndock 4, 04/92/1/50 37, 3000 Hennovert HI Pastastif Autoradio Prange, Bertiner Allen 60, 05 II/1 50 38 [H I] Assestif Autoradio Prange, Lange Luube 3, 0511/32 28 83. [H I] Transamos GmbH, Vahrenweider Straße 6-8, 051/1 543 26 26/26, IH 91] Moyer + Meyer OHG, Am Behndamm 35, 0511/4 09 61. IN 91) Stone Disconnot GmbH, Empederstraße 124, 051/4/4 50 05/8, 3002 Bissandarf-Wiletze: ELA-Tschaß. D. Pettz, Elsternetog 4, 05/30/89 22, 3900 Branschweig, Parkhaus Wallstraße, 053/1/1 485, 3304 Wendeburg: Spechfunkt F Brandel, Polterdamm 27, 0330/2/0 88, 3380 Ostervoder Martin Meisanec, Am Sudehnhof 3, 05622/1 2900 3400 Göttingers: AS D. L. Elskt Kaufmonn, Poshlof 4, 05/51/5 74 75, 3500 Kassel: A.S.E. Autoradiodenst GmbH, Werner-Hilpert-Straße 10, 0681/1 179. A.S.D. Meier GmbH, Königstor 40, 0561/17 73 71, Nachrichtent, Raher Hammer, Kahlenstraße 86, 0581/3 6786, 3844 Korbecht: Lugert Electronic, Ziegel-Inititer Weg 40, 0663/1/16 08 44, 4000 DGsseldort: A.S.D. GmbH, Luisanetre 55, 0211/37 97 04. Transimer GmbH, 56, 0211/37 97 04. Transmer GmbH, Prinz Georg-Straße 106, 9211/48 30 39/39, 4018 Langenfield 4; Autoradio-Stadio Evertz GmbH, Opladoner Straße 153, 02173/1 35 22, 4030 Retingen 5: Info-Technik, Essener Straße 35, 02064/20 20, 4040 Neuras: A.S.D. GmbH, Ketenstraße 2-8, 02107/5 73 58, Funkserver Redio Müller, Köhrer Straße 250, 08822/65 31, 4048 Grevenbreich: Transmer GmbH, Rhenanuskraße 37, 02181/78 81, 4060 Mönnhengladbech; A.S.D. GmbH, Hindenburgstraße 284, 02181/28767 4960 Viersen 1: Helmut Figure 20, 4900 Essen: A.S.D. Grebh, Alfredstraße 30, 0201/23 11 36, Horn, Moltkeptraße 48e, 0201/25 50 58, 4400

reunister: Irstante UmbH, Overberg-strafe 2, 0251/3 03 53/54, 4600 0sna-brilds: Kuhnt GmbH, Goethering 15, 0541/26 85 84, 4600 Dertmand: A.S.D 66 60-64, 023V811122 A.S.D. GmbH, Hoher Well 10-12, 0231/ 14 82 35, 4630 Bookhum: A.S.D. Gmb Wittener Straße 105, 0234/33 87 50 Stomo Bectronic GmbH, Herner Straß 150-152, 0234/5 19 4 1/43, 4660 Gel-senkirchen: A.S.D. GmbH, Ebertstraß senkirchen: A.S.D. Gmbr., commun. 20, 0208/20 90 80, 4790 Hamm: Mar frud Hörster GmbH, Könggritter Street 114, 02381/4 49 75, 4750 Unne: IN/U 194. 02381/4 4975. 4766 Unner: MYU electrone. Einsteinstraße 38, 02303/4 460. 4758 Whatselein: Herbert Serdemenn, Harmether Ring 40, 02902/7 6885 4759 Paderborn: Wolfgang Richer, Auf der Schle 12, 05251/5 54 29. Raflo Sendforth. Rienhaustraße 48-80. 05251/5 56 55. 4806 Seinlefeld: AS D. Harrs Kohlmann, Herforder Straße 92, 0521/1 50 19. Seinhold Filtmann, Johannistal 19, 0521/16 0112. Radio Weldecker Grobh, Burgnanderstraße 12, 0521/4 404 15-10. Radio Whildecker GmbH, Arpdistraße 8-8, 0521/4 04 15-30 + 40 4837 Lagar/Uppes: ETA- Electronic, Potenhauser Straße 23, 05232/9 176 4850 Kilmidecknink a. Rommainann, Stermer Lendstraße 94, 0671/4 15-30 + 4985 Kilmidechnik 27, 103 + 7 39 35. 6000 Rölin: (K 1) 45.0. GmbH, Holpstraße 183, 05223/7 17 03 + 7 39 35. 6000 Rölin: (K 1) A.S.D. GmbH, Holpstraße 183, 0521/5 20 85/4. (K 1) Radio Wellerstraße 57, 0221/1815 264, (K 30) Strome Bestrone Grobh, Köhstraße 19, 0221/6 20 85/4. (K 1) A.S.D. GmbH, Siegburger Straße 57, 0221/1815 264, (K 30) Strome Bestrone Grobh, Köhstraße 18, 0221/6 20 85/4. (K 1) A.S.D. GmbH, Siegburger Straße 57, 0221/1815 264, (K 30) Strome Bestrone Grobh, Köhstraße 19, 0221/6 20 85/4. (K 1) A.S.D. GmbH, Abchener Straße 197-59, 0221/3 15 264, (K 30) Strome Bestrone Grobh, Köhstraße 48, 0241/3 10 40, 1910 Eachwarderstraße 48, 0241/3 10 40, 1910 Eachwarderstraßerse 11, 0241/4 44, 15450 44, 15450 44, 15450 44, 15450 44, 15450 44, 3 18 19. 8400 Koblenz: A.S.D. GmbH, Stogemenstraße 13, 0281/145 44. 8450 Neetwied: Klaus Naroyck, Pützgasse 12, 02631/2 19 59. 5500 Titler: A.S.D. GmbH, Engelstraße 32, 0681/7 69 25. SKO GmbH, Am Inschafted 25, 0651/ 2 17 30. 5529 Flachbach: Alwen Langner, Enter. 4, 06964/44 55. 5600 Wuppertail: Damier-Benz AG, Varresbacker StreSe 123, 0202/7191-0. 5630 Remecheld: Autoradio-Studio Evertz GribH, Körngstraße 56, 02191/7 28 40. 5800 Hagen: A.S.D. GmbH, Berting: Straße 52, 02331/4 10 49 Rudi Schulter Straße 52, 02331/4 10 49 Rudi Schulter GmbH, Alexanderstraße 60, 02331/ 8 (0 61, 6680 Lüdenscheid: Funktucknit)

Meni, Stebeling, Am Nilgenheur 3, 02351/4 03 02, 5900 Slegen: A.S.D GmbH, Spandauer Straffe 5, 0271/5 52 029. H.-J. Wagner Front: v. Fernasht, Lembachstrafie 248, 0271/33 12 00 8000 Frankhutt; (Fij Affer Industrativentic, Hombochstrafie 248, 0271/33 12 00 8000 Frankhutt; (Fij Affer Industrativentic, Hombochstrafie 248, 0271/33 12 00 8000 Frankhutter (Fij Affer) Dehil GmbH fr Co 40. Klerner Hirschgrafien M. 069: 735 3136. (Fij Ropa Sechh. + Clarke, Hanaser Hirschgrafien M. 069: 795 3136. (Fij Ropa Sechh. + Clarke, Hanaser Samstyteffe 234, 069/4100 446 Fij main radio, Parkh. Böras, Kelserfuriarfie 12, 098/2 0101. (Fij Timpame GmbH, Spayers Straffe 69, 069/ 7330 64. (Fig) Radio Drehl GmbH & Co kG, Brannletwitzele 17, 069/7 95 30 (Fig) 90) Shorne Electropic GmbH, In Vogelsgang 12, 069/78 90 50 8055 Heuserstamm. Bürotachnik Heuserstamm. somstamm; Bürotechnik Heusenstami Riid.-Bries-Strelle 9-13, 06104/37 81 Rnd.-Brees-Strelle 9-13, 06104/37 81
Werner Winterneture Grabit, Rud - GrugsStraße 9-13, 06104/37 16 6100 Diermstadit A.S.D. GmbH, Heidelberger Straße
4, 08151/2 05 00 6110 Dieburg: Ing Böre Bocknus + Zieglitt Frankfurier Straße
105, 0607/12 22 31. 2200 Wiesebasden:
A.S.D. GmbH, Behinfelstraße 36, 0612V
3734 40, Mausstenn & Eggeling, Lintenstraße 47, 06121/70 60 Henra Menzi
GmbH, Wiesen-GreenerEmpt. Windendaturaße 2, 0612V52 03 50.
TKE Grabit, Kasser-Friedrich-Bung 52,
06121/30 2 0 89. 8231 Sutzbach:
realn radio, Ment-Terever-Sentrum, 08B/ main radio, Meri-Taures-Zentrum, 089/ 3100 51. 6305 Buseck: Stainbech Kom munikationas, Johnstraße 14. 06408/ 10 45. 6338 Hüttenberg: Karda GmbH & Co., Lahristraße 14, 08403/50 61, 6370 Co., Labratralle 14, 08403/50 61, 6270 Obertrael 4: Meyer u. Mayer Mobilisti Industraetralle 3, 06172/310 81, 3374 Steinbech: Kranz Beetonse KG, Industraetralle 9, 06171/70 60, 6392 New-Amenick III. Anspech: ED-Autoseleforenisgen J. Netz, Neugesso 8, 08081/6128, 6420 Leuterbech 1: Heimut Antonnet, Meris detz 22-24, 06641/2082, 6462 Heinpletz 22-24, 0664/20 82, 8492 Hatri-burg: Worter Gorny Funktsche, Gmbtt, Offenbacher Landstraße 35, 06182/ 8 6188 6456 Langemeelbald: hygbere Raink, Fuchs, Gainhauser Straße 48, 06184/45 45, 8500 Maltar: AS D. Kros-ser GmbH, Kaisar-Wilhelm-Ring 23, 06137/87 43 58 8661 Hettberredt: Carros Strahes Bittermong 10, 06781/ 06131/67-43-58 8881 Methaurudh: Georg Stürnke, Birkenweg 10, 06781/ 335-31, Mayor + Mayer, Gemenhegebier 11, 06131/8-60-07, 6600 Seath-Prücken: A.S.D. Gribb, Eschsberger Weg 1, 0681/ 8138-34, Autohaus Sprau Gmith, Ursull traße 58, 068V3437. CAR-Hiti-Shop v. Vers., Goethestraße 2, 068V 67124 Storing Electronic GmbH, Grü-Ingstraße 40, 068V4 80 91, 6801 Heurs-weller: Veritec Grabh, Marthaustraße 2, 1

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE 06806:50 38 5540 Merzig St. Petar Funk. Becviustraße 112, 06881/50 91, 6853 Billeskestel: Kleus Dahlem, Im Widdumhol 2, 06842/24 14, Knoerr Elec-tronic Gribit, Bahnhofstraße 17, 06842/ 5 15 22. 8870 St. Ingbert: 07rs Safe GmbH, Armastraße 38, 06894/60 13. P. Corbè, Zur den Pottauchenversen, 06821/ 3 10 30, 6880 Neurkürcher: A.S.D. Bussing GmbH, Midrachenstraße 50 Reupke Gentel, Hütterbergstreße 50, 06821/22028, 6710 Frankenthal: A.S.D. GmbH, im Beser/BiZ, 06233/ A.23 66, 6750 Kalserdautern: Pater Künsmal, Donnard a.z.s ee. 6750 Kalserslautent: Pater Kiimmal, Donnersbergsresse 139, 083V 163 2L. Radio Goloong, Fredenstrasse 17, 0631/6 48 49. Torpedo Garage Anserg, Alteneougstrass 60-62, 0631V-163 60. 8790 Firmeens: Autohou Fayet, Zwebrickesstrase 173, 0633V6 50 30. 8783 Bruchmüldbach: Heinz Bleyer, chmükibech: Heinz Bieyer, strafie 2. 96372/8166. 6800 Meneltelm: A.S.D. Grobil, Şeckenheim Straße 136, 0621/40 83 48. Rheinelettn Strolle 1, 0621/33 30 21/22, 6806 Vien helm: A.S.D. GmbH, Hedelberger Straß heim: A.S.D. GmbH, Hedelberger Straf 3, 06204/7 66 70 6901 Meclaratal-nach: Möller electronic, Fredz-Ebert-Strafe 28, 06229/6 67, 6960 Mosber Strafe 28. 05229/6 67. 6960 Mesthech: B + K Nachnichten - Delanti, Industrie-strafe 7, 0529/50 61. 7000 Strattgert: [5 1] Abez: KG, Lenge Strafe 19, 071V 5612 67, (3 1) Bürzezünschehmelde, Sprol-strafe 93, 071V/23 48 80, [8 751 N.T.A., Erunnamenterstrafe 68, 071/47 50 41, (\$ 50) Stomo Electronic Gmärl, Hand-strafestrafe 61, 071V/10 06 9/93, Rad Campatart, Abez: VS. Medican Strafe Monatolas 61. 1/1/19/10/10 19/36 Has Cannatart: Abetz KG, Hofemer Sinala 140, 0711/5 12 67, 7016 Gerfingen: IBB, Gutenbergstraße 8, 07156/2 40 67, 7024 Philyentadt: IBB Nacht, Tache, Grobil, Talstraße 172/4, 0711/70 30 08 7080

Rhamahakar AG, Rob. Bouch-Sunike 33, 07381/430 66. 7100 Hellbrone: A.S.D. GmbH, Welfhaustrafe 33, 07 131/ 868 98. Underberger GebbH, Landsum-stralie 8, 07131/450 31. 7125 (Greb-8 69 96. Ledenberger Greich, Lumaremstraße 8, 07131/4 501. 7125 Kirchheim: Wenter Dittmane Mod. Komm.,
Brunnerstraße 0/3.0 7143/9 14 25. 7183
Weissacht: Springer Funit- u. System.,
Beschovenstraße 10. 07191/5 83 58. 7170
Schweibleich Haft: Stroorgeniset. Junia GmbH, Hembecher Geese 5, 0781/6
F7 0173. 72297 Alphreibecht: Klaus Chnemus, Ludwig-Hick-Straße 23, 07444/
09 68. 7320 Gertifichern: CSF Stockburger GmbH, Heumadener Straße 23, 0714/
45 10 85. 7410 Restringen I: Caradio GmbH in Lasen 3, 0712/4 40 981/99.
7411 Treophteidingen; Kurth Electronic,
Redentraße 13, 0712/4 28 D1. 7487
Blatingen: Berthold Binder, Altenwag 9/1.
07478/75 12. 7500 Karlsmithe: A.S.D.
GmbH, Eddinger Straße 29, 0721/3 19 73.
Thomas Stocch, Less-ngdroße 374,
0721/85 50 08. 7605 Ettlingen:
Betriebsfunik GmbH, Pforzheisner Straße Satribsfunk GmbH, Pforzheke 30, 07243/145 05, 7530 Pfor C.A.E. Roth GrobH, Hirsauer Str 07231/725 35, 7800 Offenbu C.A.E. Hort Growth, Hursander Strabe 174.
O7231/12 535. 7600 Offendhurg: Gerh.
Armsbruster, Hauptstraße 122, 0781/
26789. 7730 Villingen: Funite. Röbelt u.,
Martn. Krencher Straße 21, 0772V
57897. 7800 Freiburg: A.S.D. Grabtl,
Taistraße 9, 0761/763 97. Funit- u. Fensoht. Bornh. Rees., Im Neiserbrühl 2.,
07664/10 57. 7868 Weil/Rhedic: Funitu. Rudert. Herm. Erles, Hauptstraße 387,
07681/71368. 7900 Umr. A.S.D. Kessler
u. Joachim Grobt. New Straße 46, 071V 0752(7736). 7900 Ufm: A.S.D Karsier.
J. Joschim GmbH, Naue Straße 66, 073(/
65170. 7906 Bleustein: Dieter Wigmer,
Berhleusenweg 11. 07304/82 19, 7910
Nau-Ulmit A.S.D. GmbH, Uferstraße 1,
0731/7 69 19. 8060 Mémchen: (M 2)
A.S.D. GmbH, Landrodstreße 55, 089/
18 40-40, 04 40) Stomo Bestrante GmbH,
Ingoleskérer Straße 12. 069/35 60 41/43.

8024 Oberhachlag: W + W Puntsy-stem-Vertneb GmbH, Kolpingring 10, 088/813 80 44, 9024 Germering: UBEA D89/813 80 44. 8024 Germering: Uson Telefon-Automatic GmbH, Krokosszalle 27, 089/84 20 84. 8049 Halinhausen; Fernineldelschnik Langhorst, Mozzach-stralle 13, 08133/3 48. 8057 Eching: strate Lt., US133/348. Stay / Schings: Jamen B Partner, Uniter Hauptstrefe 2 089/319 20 63 8069 Rohrbach: Wolf gang Wicha, Edenthahveg 44, 08442/ 84 29. 8070 Ingolstadt: Sicherhetts tachn. Jesberge, Heydackstraße 7, 084/3 5158. 8208 Kothermoor: Usri use V3 5156. 8208 Kothermoor: Unite Water, Sopp-Strasberger-Strasbergo-Strasbergo-Strasbe 20, 0803195506. 8311 Beets mit Eritsed: Josef Mauris, Bergstrate 5, 08709/4.21 S315 Gelfenhausen: SR-Funitechnia S Reddatz, Florienstrate 6, 08743/23 11. 8335 Taufflorices; Zethuber, Arnersood 0, 08721/4 10. 8360 Deggenoder's RTT Apparatable. Peter KG, Linchenstrate 10, 0891/63 10, 4400 Regensbarg: Hotmeister Electronic Grabbl.

Straße, 0941/4 67 57. 8411 Zeittlare: Funkenlagen-Serv., Straßberger Sezz straße 4, 0941/8 66 96, 8800 N@rpt DIMA Furisprecheniagen, Chestrate 1-13, 091/4-19 28, Stomo Eractronic GmbH, Chestrate 1-13, 091/4-19 26, Transverse GmbH, Humboldistraße 39, 091/4-42 50 34, 8547 Grading: Knopp & Pertner KC, Im Mübble 3, 08463/93 66, 8560 Bayreuth: A.S.E. Autoradiodienes, Wittssbacher Ring 6, 092/6-66 65. 8700 Würzburg: A.S.E. Autoradiodienes, Rottendorier Straße 1, 093/15-99-56. 8735 Oestanbach: Edger Sterker, Hauptstraße 41, 09725/64 04, 8758 Goldbach: ICT Industr. Computer Techn. Aschaltenburger Straße 133, 0902V bech: ICT Industr. Computer Techn., Aschallenburger Straße 133, 0802V 5 10 26. 8758 Höstnich: Contectra GmbH, Ascheffenburger Streit 0802V5 62 06. 8904 Friedt

Storno

Deutschlands größter Hersteller von Funksprechanlagen

# "Wieder schwarze Zahlen"

Grundig sieht der Zukunft mit Optimismus entgegen

DANKWARD SEITZ, Fürth Aus der sehr optimistischen Prognose vom vergangenen Jahr ist inzwischen Gewißbeit geworden -"fast" müßte man eigentlich einschränken, denn noch fehlen bis zum Stichtag drei Monate. Aber Hermanus Koning, Vorstandsvorsitzender der Grundig AG, Fürth, läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß das führende deutsche Unterhaltungselektronik-Unternehmen nach vielen verlustreichen Jahren "Ende 1986 wieder schwarze Zahlen schreiben und zum Ende des Geschäftsjahres 1986/87 (31. 3.) wieder einen angemessenen Gewinn" erreichen wird.

Wenn auch die völlige Neustrukturierung und Sanierung der Grundig-Gruppe noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, kann man nach den Worten Konings jetzt "der Zukunft mit Optimismus entgegensehen". Denn immerhin ist es, nachdem 1984/85 die Verluste auf 185 (286) Mill. DM abgebaut werden konnten, im abgelaufenen Geschäftsjahr 1985/86 gelungen, den Fehlbetrag um weitere 136 Mill DM auf nunmehr 49 Mill DM zu senken. Und wenn man berücksichtigt, daß in diesen "roten Zahlen" noch Rückstellungen in Höhe von 86 Mill. DM für die weitere Reorganisation enthalten sind - aufgewendet wurden dafür bislang 134 Mill DM -, dann erscheint, so Koning, "eine positive Erwartung wohl gerechtfertigt\*.

### Harter Wettbewerb

Menkerson was the

Noch deutlicher als in der absoluten Ergebnisverbesserung kommt weitere Konsolidierungsfortschritt beim operativen Ergebnis zum Ausdruck, 1983/84 noch bei minus 221 Mill. DM und 1984/85 bei minus 105 Mill. DM wurde jetzt nach Angaben von Finanzchef Pieter de Jong eine "schwarze Null" erreicht, worunter er eine Spanne von null bis 10 Mill. DM versteht. Bemerkenswert ist auch die Verbesserung der Teilkonzembilanz. Hier konnten die Vorräte auf 564 (800) Mill. DM und die Forderungen auf 798 (986) Mill. DM sowie die langfristigen Verbindlichkeiten auf 13 (148) Mill DM und die kurzfristigen auf 378 (625) Mill DM abgebaut werden. Bankverbindlichkeiten stehen nur noch mit 59 (412) Mill. DM zu Buche. Bei Abschreibungen von 130 (125) Mill. DM wurden 122 (100) Mill. DM in

Sachanlagen investiert. Zuversichtlich kann, so Koning, aber auch stimmen, daß es Grundig 1985/86 gelungen ist, bei einem Umsatzplus von 3,5 (1,6) Prozent auf 2,93 Mrd. DM trotz anhaltender Marktstagnation und harten Wettbewerbs seine Führungsposition in der Bundesrepublik auszubauen. Hier stieg der Umsatz um 6,4 Prozent auf 1,35 Mrd. DM, während er im Ausland mit plus 1,0 Prozent auf 1,57 Mrd, DM den Erwartungen "nicht entsprach". Insgesamt entfielen unter anderem davon 45 Prozent auf Fernsehgeräte, 20 Prozent auf Video, 10 Prozent auf Hi-Fi-Gerate, jeweils 6 Prozent auf Autoradios und professionelle Elektro-

### Kooperation mit Bosch

Bei allem aber werden die optimistischen Zukunftserwartungen des Grundig-Chefs wohl hauptsächlich von den in jüngster Zeit abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen bestimmt. Da wird zum einen ab diesem Jahr die Farbfernsehgeräte-Produktion der zur Bosch-Gruppe gehörenden Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim, schrittweise übernommen. Für 1986 bedeutet dies für Grundig ein zusätzliches Produktionsvolumen von an die 70 000 Geräte; langfristig werden es etwa 600 000 Stück sein. Und auch die Metz Apparatewerke, Fürth, werden in Zukunft "einige 1000" TV-Chassis von Grundig beziehen. Zudem wird man kunftig die japanische Matsushita Electric mit Videoköpfen (1986: etwa 180 000 Stück) beliefern und im Gegenzug komplette Videolaufwerke (100 000 Stück 1986) von dort beziehen.

Mit diesen Vereinbarungen wird Grundig, so Koning, auf dem Weg zur weiteren Rationalisierung und Produktivitätssteigerung "ein gutes Stück vorankommen". Die eigene Fernsehgeräteproduktion - 1985/86 waren es rund 1,6 Mill. Stück - sei inzwischen nämlich soweit automatigiert, daß die zusätzliche Herstellung für Blaupunkt und Metz ohne Kapazi tätserweiterungen möglich sei. Damit wachse man dann auch in Größenordnungen hinein, um gegen die japanische Herausforderung gewappnet

Diese Kooperationen sind gleich-

zeitig ein Grund dafür, daß man bei

Grundig, wie de Jong erläuterte, den geplanten Personalabbau etwas revidiere. Statt der einst angestrebten Mitarbeiterzahl von 18 000 Beschäftigten - derzelt sind es noch 19732 nach fast 23 300 im Vorjahr - liegt die "akzeptable" Anzahl jetzt bei 18 500 Lufthansa wird keinen Mitarbeiter entlassen Reorganisation in den Sparten Verkauf, Service und Gemeinkosten wird im Januar kommenden Jahres gestartet G. BRÜGGEMANN, Frankfurt neue Organisationsschema überfäl-

Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG, Köln, bat die lange erwartete Reorganisation der Unternehmensstruktur beschlossen. Ziel der neuen Organisation, die vom 1. Januar 1987 an bis zum Jahresende verwirklicht werden soll, ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Er-

ken. Zugleich hofft der Vorstand, daß die Unruhe unter den Mitarbeitern, die in den vergangenen Wochen aufgekommen war, sich nun wieder legt. Sie war ausgelöst worden von einer Studie des SCS-Management Consultants über das Unternehmen. Darin wurden Maßnahmen zur Personalreduzierung gefordert. Der Vorstand hat jetzt beschlossen, daß es im Zusammenhang mit der Umstrukturierung keine Entlassungen geben soll. Zwar seien eine ganze Reihe von Umsetzungen vor allem von Köln nach Frankfurt unvermeidbar. Sie sollen aber soweit wie möglich auf freiwilli-

tragskraft des Unternehmens zu stär-

ger Basis erfolgen. Wie Vorstandsvorsitzender Heinz Ruhnau und Verkaufsvorstand Frank Beckmann jetzt erläuterten, war das

lig. Ruhnau: "Die Struktur, die wir haben, ist seit der Neugründung der Lufthansa vor mehr als 30 Jahren nie geändert worden. Sie paßt einfach nicht mehr." Das Unternehmen litte vor allem unter einer gewissen Überzentralisierung und einer Marktferne. die oft zu falschen oder zu späten Entscheidungen geführt habe.

Die Neuorganisation hat drei Hauptrichtmeen. Sie betreffen den Verkauf, den Service und den Gemeinkostenbereich. Am wichtigsten ist dabei offenbar die Rorganisation des Verkaufs. Sie soll klare und eindeutige Verantwortung für das Produkt schaffen. Dazu wird die Einführung eines streckenergebnisorientierten Route-Managements beitragen. Hinzu kommt der Abbau zentralistisch ausgerichteter Strukturen und Hierarchien zugunsten eines stärkeren Gewichts der Anforderungen am Point of Sale. So sollen die bisherigen sechs Distriktsdirektionen abgeschafft werden. An ihre Stelle tritt eine Vielzahl – die genaue Zahl steht noch nicht fest. Der Vorstand rechnet mit 16 bis 20 Regionalbereichen, die

näher am Markt sind, so daß die Ent- als bisher zur Imagebildung der Flugseheidungswege kürzer werden.

Unter dem Verkaufsvorstand werden künftig zwei Direktionen arbeiten. Eine neue Marketing-Direktion soll alles umfassen, was mit dem Produkt zu tun hat. Dazu gehört auch die Flug- und Streckenplanung, die bisher nicht beim Verkauf angesiedelt war. Die bisherige Direktion-Außenorganisation heißt künftig Verkauf. Sie soll so umgegliedert werden, daß die Verantwortung näher an den Verkaufsort rückt. Beckmann meinte, der Zeitpunkt

für die Veränderungen sei jetzt rich-

tig, denn die Luftverkehrspolitik

auch in Europa verändere sich schnell. Er rechne in den kommenden Jahren mit sehr viel weniger staatlichem Reglement im Luftverkehr und mithin auch beweglicheren Preisen, die es bisher kaum gab. Desvegen seien die Preise auch bis jetzt kein Marketing-Instrument gewesen. Im Servicebereich will die Lufthansa Reibungsflächen beseitigen. Bord- und Kabinendienst werden künftig in einem Vorstandsressort ge-

führt. Die Flugbegleiter sollen stärker

gesellschaft beitragen. Denn der Kunde erlebe die Lufthansa vor allem im Flugzeug. Die Leistung dort sei entscheidend für den Erfolg, erklärte Ruhnau zu dieser nun keineswegs neuen Erkenntnis.

Im Gemeinkostenbereich soll eine Fülle von Einzelmaßnahmen eine bessere Kostentransparenz schaffen. So sollen im Unternehmen Servicezentren eingerichtet werden, deren Nutzer innerbetriebliche Verrechnungspreise zu zahlen haben, um so die Nutzer auch mit den entstehenden Kosten zu belasten.

Wie viele Mitarbeiter von den geplanten Anderungen der Organisation betroffen sein werden, konnte Ruhnau noch nicht sagen. Darüber müsse mit den Personalvertretungen verhandelt werden. Er bestritt aber öffentlich formulierte Vermutungen. die Reorganisation diene auch dazu, unbeliebte Mitarbeiter um Macht und Einfluß im Unternehmen zu bringen. Vielmehr sei es die Absicht der Strukturveränderungen, die Gewichte so zu verlagern, daß die operativen Bereiche verstärkt würden.

York Hannover Holding AG (WELT

vom 18.8.86), wird der Umsatz mit

92.4 Mill. DM (minus funf Prozent)

angegeben. Dabei haben einer deutli-

chen Umsatzverbesserung im ge-

werblichen Vermietbereich (10,4

nach 6 Mill DM) Einbußen beim

Kraftwerk Harpen und bei der Bin-

nenschiffahrt gegenübergestanden.

Im Berichtszeitraum wurden 31 Mill.

DM investiert, überwiegend im Be-

reich gewerblicher Vermietobjekte.

### "Singapur als Servicezentrum für Ostasien"

H.-H. HOLZAMER, Bonn

"Zufriedenheit" konstatierte der Erste Stellvertretende Ministerprasident Singapurs und aussichtsreicher Nachfolgekandidat für Premier Lee Goh Chok Tong in einem Gespräch mit der WELT darüber, daß Bundeskanzler Kohl ihm gegenüber zugesichert habe, "sich keinen protektionistischen Abenteuern" zu verschreiben. Beide Länder, betonte Goh. seien \_exportorientiert und daher auf freie Märkte angewiesen.

Singapur konnte den Negativtrend der wirtschaftlichen Entwicklung umgekehren. "Nach einer Abnahme von 3,4 Prozent noch im ersten Quartal des laufenden Jahres, können wir im zweiten schon ein Wachstum von 0,8 registrieren. Wir rechnen," sagte Goh der WELT, "für 1986 mit einem Wachstum von ein bis zwei Prozent.

Ausschlaggebend für die Tendenzwende war seiner Meinung nach, daß es gelang, "die Lohnkosten um 12 Prozent zu senken." Dies geschah mit der Zustimmung der Gewerkschaften, "da nicht die gezahlten Löhne. sondern der Arbeitgeberanteil für die Rentenkasse von 25 auf 10 Prozent gesenkt wurde." Zudem hätten die Arbeiter Singapurs erkannt, daß ausländische Investoren nur dann ins Land kommen, wenn ihre Kosten niedrig sind.

Die wirtschaftliche Zukunft Singapurs sieht Goh als "Service-Zentrum für Ostasien und den Pazifik," Man wolle im Technologie-Bereich mit der Produktion von Hardware weder mit den Japaner noch mit den Billiganbietern Taiwan und Südkorea konkurieren. Daß die Computerfirma Nixdorf ihr Zentrum für künstliche Intelligenz in Singapur bauen will, decke sich genau mit den langfristigen Planen der Stadt. In die gleiche Richtung gehe, so der Vizepremier, daß das German-Singapur-Institute, wie Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann ihm zugesagt habe, finanziell gestärkt werde, um Ausbildungsprogramme anzubieten.

Skeptisch äußerte sich Goh über die wirtschaftliche Integration der Asean-Länder. "Für die nächsten zwei Jahre rechne ich nicht damit, daß unsere Nachbarn Malaysia und Indonesien aufnahmefähige Märkte sein werden. Und was ihre Industrie-Produktion angeht, arbeiten sie parallel und ergänzen sich nicht, wie es notwendig wäre."

# WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

Mehr Beachtung gefordert

Bonn (dpa/VWD) - Der Deutsche Fremdenverkehrsverband hat die Bundesregierung aufgefordert, dem Tourismus einen größeren Stellenwert als bisber einzuräumen, und die Einrichtung eines Unterausschusses Fremdenverkehr im Bundestag verlangt. Der deutsche Fremdenverkehr habe 1,5 Mill. Beschäftigte mehr als die Landwirtschaft, sagte Verbandspräsident Eberhard Frede. Man benötige eine zentrale Imagewerbung für Urlaub in der Bundesrepublik.

### Abgewandert

Hamburg (dpa/VWD) - Die Abwanderung von Firmen aus Hamburg und der Verlust von Arbeitsplätzen hielten 1985 an. Wie die Handelskammer Hamburg gestern mitteilte, verließen 59 Unternehmen mit 534 Arbeitsplätzen die Hansestadt, 48 Betriebe mit 134 Arbeitsplätzen zogen neu hinzu. Die Bilanz sei voraussichtlich real noch schlechter, da noch mit Nachmeldungen zu rechnen sei. Zwischen 1982 und 1984 hatte Hamburg netto 185 Betriebe und 3200 Arbeitsplätze

### BDI für Umweltvorsorge

Bonn (A.G.) - Als einen wichtigen Schritt zu einer klaren, marktwirtschaftlich ausgerichteten Umweltpolitik begrüßt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die jetzt von der Bundesregierung verabschiedeten Leitlinien Umweltvorsorge". Jetzt komme es darauf an, diese Leitlinien auch in konkrete Vorhaben einzubringen. So sei die Kompensationsregelung der TA Luft zu vereinfachen und zu erweitern. Auch die Entwürfe zum Abwasserabgaben- und Waschmittelgesetz müßten an der neuen Meßlatte geprüft werden. Ein Wasserpfennig sei abzulehnen.

### Gute Auftragslage

Düsselderf (Py.) - Die Maschinenund Anlagenbau-Gruppe Schiess, Düsseldorf, verzeichnet in der ersten Jahreshälfte 1986 einen gegenüber der Gesamtbranche überdurchschnittlich guten Auftragseingang. In einem Zwischenbericht wird die Steigerung des Auftragseingangs mit 26 Prozent, des Auftragsbestands mit 50 Prozent angegeben. Die Aussichten. das Niveau des Vorjahres von 240

Mill. DM zu erreichen, seien gut. Als "bemerkenswert gut" wird der Anstieg des Inlandsgeschäfts bezeichnet. Sein Anteil am Auftragseingang stieg um 57 Prozent und liegt damit jetzt bei 39 Prozent.

### Joint-venture

Stuttgart (dpa/VWD) - Die Mercedes-Benz do Brasil beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an dem brasilianischen Metallunternebmen Magal, einer 100prozentigen Tochtergesellschaft der Feldmühle Nobel AG, Düsseldorf, Mercedes übernimmt gegen Kapitaleinzahlung 49 Prozent der Magal-Anteile.

### Dividendenerhöhung

Düsseldorf (Py.) - Die Harpener AG, Dortmund, erwartet neben einem Umsatz in Vorjahreshöhe (192 Mill. DM) ein gegenüber dem Vorjahr wiederum verbessertes Gesamtergebnis, das eine "der Ertragslage ange-paßte Dividendenanhebung" (1985: 11 DM plus 1 DM Bonus) ins Auge fassen läßt. Im ersten Zwischenbericht per 30. 6., kurz nach Übernahme der Gesellschaftsmehrheit durch die

# Witt bei Otto

Hanau (AP) - Der zum Versandhauskonzern Otto gehörende Schwab Versand in Hanau übernimmt nach Firmenangaben zum Jahreswechsel das älteste deutsche Versandhaus Josef Witt in Weiden. Der Otto-Versand geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, daß das Kartellamt keine Einwände erhebt. Das 1907 gegründete Spezialversandhaus Josef Witt hat seine Sortimentsschwerpunkte bei Wäsche, Wohntextilien und Bekleidung. Der Umsatz betrug 1985 rund 180 Mill DM Das Unternehmen beschäftigt derzeit 800 Mitarbeiter.

# Schon mal was von Heuristik gehört?

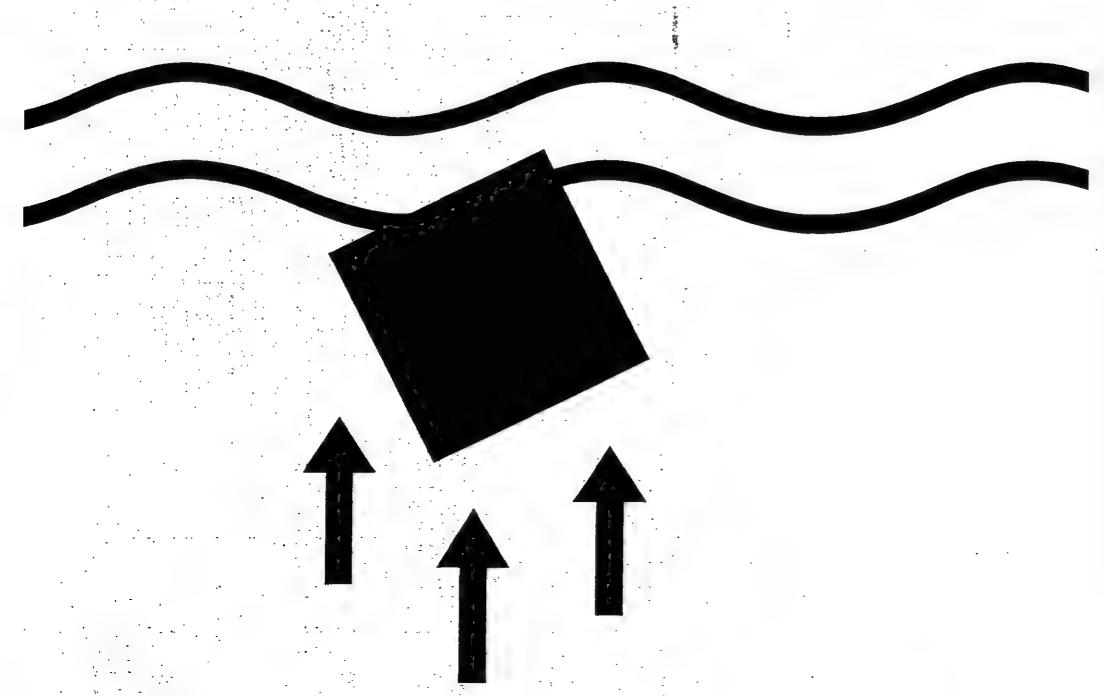

investitionsfreudigen Unternehmen in allen Bereichen. Denn gerade die individuellen Probleme im Kre-

Ein schönes Belspiel für Heuristik liefert die Berliner Bank bei ihrer Zusammenarbeit mit

ditgeschäft erfordern neben Know-how und Erfahrung auch eine ganze Menge Einfalisgabe. Aber schileßlich ist es ja genau das, was die Heuristik – zu deutsch Erfindungskunst – ausmacht: Das Finden neuer Lösungen.

Dafür hat die Berliner Bank jede Ihrer Niederlassungen mit selbständigen Fachabteilungen ausgestattet, die anspruchsvolle und effiziente Kundenbetreuung garantieren. So beraten Sie beispielsweise die Experten unserer Kreditabtellungen direkt vor Ort in allen Finanzierungsfragen - so kompetent wie einfallsreich, so flexibel wie unbürokratisch.

Wobei Sie in der Berliner Bank, die mit einer Konzernbilanzsumme von 27 Mrd. DM zu den größten privaten Geschäftsbanken Deutschlands zählt, für jede Lösung einen potenten Portner haben.

Berliner Bank. Die Bank, mit der man reden kann.

BERLIN DUSSELDORF - FRANKFURT - HAMBURG - HANNOVER - MÜNCHEN - STUTTGART LONDON LUXEMBURG

# Haller-Meurer vor dem Ende?

Heizgeräte-Hersteller steckt in akuter Liquiditätsklemme

An der Hamburger und Berliner Börse ist am Donnerstag der Kurs der Haller-Meurer-Werke AG, Hamburg, ausgesetzt worden. Die 100-DM-Aktie wurde zuletzt mit 150 DM notiert. In der Hansestadt wird damit gerechnet. daß das Unternehmen heute Antrag auf Vergleich oder Konkurs stellen wird, wobei einem Vergleichsverfahren wenig Chancen eingeräumt werden. Dem Vernehmen nach haben die aufgelaufenen Verluste die Hälfte des 6 Mill. DM betragenden Grundkapitals erreicht. Zudem steckt das Unternehmen offenbar in akuter Liquiditätsnot. Wie in Hamburg zu hören

# **Jeden Samstag**

viele Seiten Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

# DIE • WELT

ist, sind am Mittwoch Wechsel und Schecks von den Banken nicht mehr eingelöst worden.

Haller-Meurer, ein Unternehmen, das seit vielen Jahren zu kämpfen und 1972 zum letzten Mal Dividende gezahlt hatte, war erst 1983 in ein neues Werk in Hamburg-Bahrenfeld umgezogen, in dem die bisherigen vier Produktionsbetriebe konzentriert worden sind. Die daraus erhofften Rationalisierungsfortschritte heben sich aber nicht eingestellt. Ein Gutachten hat sogar eine wesentliche Verschlechterung der Produktivität ergeben. Außerdem wurden dem Produktionsprogramm von Gasheiz-Geräten für Modernisierungszwecke keine großen Marktchancen eingeräumt. Um die Probleme in der Fertigung zu beheben, war im Mai das zuständige Vorstandsmitglied Horst Jung ausgetauscht worden

Die Produktionsschwierigkeiten sind Hauptursache für die Betriebs-

J. BRECH, Hamburg verluste der letzten Jahre. Trotz eines um fast 19 Prozent gestiegenen AG-Umsetzes von 48,4 Mill. DM hatte Haller-Meurer 1985 einen erheblichen Betriebsverlust erlitten. Nach Auflösung von 3,8 Mill. DM stiller Reserven

> lust von 1,3 Mill. DM aus. Im Konzern betrug er 2,1 Mill DM. Inzwischen sollen die Betriebsverhiste in den ersten Monaten dieses Jahres weiter in allen Bereichen gestiegen sein. Reserven sind nicht mehr vorhanden. Neben dem Grundkapital steht nur noch die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage von 0,6 Mill. DM zu Buch. Mit welchen Beträgen das Unternehmen bei den Banken in der Kreide steht, ist zur Zeit nicht bekannt. In der AG-Bilanz 1985 waren die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit knapp 15 Mill. DM ausgewiesen. Größter Gläu-

> und 1 Mill. DM offener Rücklagen

wies Haller-Meurer einen Bilanzver-

und Westbank AG sein. Durch die Schwierigkeiten des Unternehmens sind die Arbeitsplätze von rund 350 Mitarbeitern in Gefahr. Inwieweit die Tochtergesellschaften, vor allem die Rohleder Kessel- und Apparatebau GmbH, von einem möglichen Insolvenzverfahren betroffen sind, ist nicht bekannt.

biger dürfte die Hamburger Vereins-

Das Grundkapital von Haller-Meurer ist breit gestreut. Ob es Aktionäre mit einem größeren Paket gibt, ist nicht bekannt. Im Eigentümerkreis haben sich in den letzten Jahren ständig Veränderungen ergeben. Der Stuttgarter Verleger Konstantin Beck hatte bereits in den siebziger Jahren seine maßgebliche Beteiligung über die Börse abgebaut. Die Vereins- und Westbank veräußerte 1978 ihre knappe 50-Prozent-Beteiligung. Danach trat die Münchner Firmengruppe Dr. Rüdiger Ronner als Mehrheitsaktionär auf, die sich ihrerseits 1983 von der Beteiligung trennte.

Ob die zum 19. September einberufene Hauptversammlung stattfinden wird, ist offen. Bei Verlustanzeige der Hälfte des Grundkapitals müßte eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden.

# **Erneut** kalte Duschen am Benzinmarkt

Nach einer kurzen Erholungsphase mit ausreichenden Handelsspannen für Benzin folge zur Zeit eine Kneipp-Kur kalter Duschen, sagte der Vorsitzer des Vorstandes des Bundesverbandes Freier Tankstellen und unabhängiger deutscher Mineralölhändler, Bonn, Franz Förster, auf der Jahrestagung in Bad Neuenahr. Innerhalb weniger Tage seien im Raum Frankfurt/Offenbach/Hanau die Benzinpreise um 4 bis 7 Pfennig je

Liter zurückgegangen - "und dies bei

Handelsspannen von 7 bis 8 Pfennig". "Wir nähern uns also wieder der Null-Marge - zumindest in Teilgebieten - wie im September 1985 und im Mai dieses Jahres", rief Förster den Verbandsmitgliedern zu. Auch der Rotterdamer Markt sei für die Freien in nāchster Zukunft kein Regulativ. da einige Produktionsgesellschaften teilweise ihre Verarbeitung eingestellt hätten und nun in Rotterdam aquirierten. Bei einem enger werdenden Markt könne hier für den Mittelstand beim Produktenentzug eine existenzgefährdende Konkurrenz

Die Ungewißheit am Mineralölmarkt beklagte auch Dieter Kempermann, Mitglied des Vorstandes der Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, Partner eines erheblichen Teiles der freien Tankstellen. Ein Rohölpreis von 18 bis 20 Dollar je Faß (159 Liter) ist nach seinen Ermittlungen erforderlich, um auch bei der Erdölsuche und bei der Exploration wieder Geld zu verdienen und nach neuem Ol zu suchen.

Kempermanns Fazit: An der Tankstelle müsse je Liter Benzin ein Preis von 1,20 bis 1,30 Mark erzielt werden, damit der Raffineur auf seine Rechnung komme und pro Faß Rohöl 18 bis 20 Dollar bezahlen könne. In Relation dazu müßte dann der Liter Heizöl 50 bis 60 Pfennig kosten. Für den Autofahrer sei der Tankstellenservice in den letzten Jahren von 12 bis 14 Pfennig je Liter auf 8 bis 10 Pfennig billiger geworden.

# Erfreuliches vom Müsli-Markt | Maßgeschneiderte Finanzierung

H. HILDEBRANDT, Bielefeld Für einen 1985 nicht wesentlich veränderten Konsolidierungskreis legt die Oetker-Gruppe, Bielefeld, die insgesmat 9684 Mitarbeiter beschäftigt, eine Bilanz mit durchweg erfreulichen Ergebnissen vor. Der Gesamtumsatz im Konzernbereich stieg um 7,5 Prozent auf 3,568 (3,318) Mrd. DM. was August Oetker, persönlich haftender Gesellschafter, zu der Feststellung veranlaßt: "1985 war für uns kein schlechtes Jahr."

Auch die im einzelnen nicht genannten Erträge waren laut dem für das Rechnungswesen zuständigen Gesellschafter Rudolf Stelbrink schon in Ordnung". Nahrungs- und Genußmittel (1.433 Mrd. DM) sowie die Getränke (351 MIII. DM) steuerten zu dem Gesamtertrag mehr als 50 Prozent bei, etwa ein Drittel fuhr die Schiffahrt (1,339 Mrd. DM) ein. Die Sachinvestitionen wurden gegenüber 1984 um 40.7 Mill. DM auf 128.7 Mill. DM erhöht, bei Abschreibungen von 109 Mill DM (1984: 114 Mil. DM).

Im traditionellen Nahrungsmittelsektor profitierte das Unternehmen nicht nur von der konjunkturellen Entwicklung, die besonders die Nachfrage im oberen Qualitätsbereich steigen ließ. Auch gezielte Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Erhöhung der Produktivität wirkten sich aus, so daß hier insgesamt ein reales Umsatzplus von mehr als 3 Prozent erzielt uwrde, was über dem Durchschnitt der Lebensmittelindustrie liegt. Auch die weitere Entwicklung wird positiv beurteilt, zumal das neue Marketingkonzept jetzt greift.

### Hochseefischerei beendet

Besonders erfreuliche Zuwachsraten erbringt der Müsli-Wachstumsmarkt, dazu kommen Kapazitätserweiterungen im Segment Tiefkühlkost, ein Markt, auf dem 1986 mit einem Umsatzplus von 10 Prozent gerechnet wird.

Die Hochseefischerei-Aktivitäten, die 1985 noch einen Umsatz von rund 60 Mill. DM erbrachten, werden alterdings in der nächsten Bilanz nicht mehr erscheinen. Trotz eines 10 Mill. DM-Sozialplans für die betroffenen Mitarbeiter konnte dieses Kapitel der Firmengeschichte ohne weitere Verluste beendet werden.

Im Getränkebereich erhöhte die Söhnlein Rheingold KG ihren Umsatz um 13,1 Prozent auf 285 (251) Mill. DM. Damit wurde eine gute Ausgangsposition für die eingeleitete Fu-sion mit der Sektkellerei Henkell ge-

### Sorgenkind DAB-Brauerei

Von den beiden diesem Kreis angehörenden Brauereien erreichte die Allgäuer Brauhaus AG ein beachtliches Plus von 6,2 Prozent beim Absatz ihrer Markenbiere, die Andreas Brauerei, Hagen, bewegte sich dage-gen auf einem wesentlich schwierigeren regionalen Markt. Die DAB-Brauerei, Dortmund, an der Oetker eine 40prozentige Beteiligung hält, konnte zwar ihren Ausstoß erhöhen und ist inzwischen die viertgrößte Exportbrauerei in der Bundesrepublik, bleibt aber trotzdem ein Sorgenkind. Gute Ergebnisse erbrachte die Binding-Brauerei Frankfurt, ihre alkoholfreie Biermarke "Clausthaler", in diesem Segment Marktführer, vermeldet ein Absatzplus von 42 Prozent. Auch das Mineralwasser Selters liegt gut im Rennen, ebenso die Wodka-Marke "Gorbatschow", die mit zweistelligen Zuwachsraten weiterhin von ihrem verkaufswirksamen Namen profitiert.

Zufriedenstellende Ergebnisse kommen aus dem Schiffahrtsbereich. Die Reederei-Gruppe Hamburg-Süd hat lant Gesellschafter John Henry de la Trobe "trotz rauher See Kurs gehalten", einschließlich der Deutschen Nah-Ost-Linie, an der sie zu 80 Prozent beteiligt ist, fuhr die Gruppe einen um 48 Mill. DM auf 1,339 Mrd. DM erhöhten Umsatz ein.

Alles in allem ist die Oetker-Gruppe durchaus zuversichtlich in das Jahr 1986 gegangen, die hier erzielten Ergebnisse liegen bisher voll im Plan, und das gilt nicht nur für die Umsätze, sondern wohl auch für die Erträge.

Für die Oetker-Gruppe war "1985 kein schlechtes Jahr" | Metallgesellschaft nutzt Innovationen am Geldmarkt

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Frankfurt ist zwar Deutschlands führender Finanzplatz. Aber wenn es darum geht, an den Finanzmärkten aus dem ständig wachsenden Angebot immer raffinierter gestalteter Finanzinnovationen die günstigsten auszuwählen, kann die Mainmetropole mit der Londoner City eben doch nicht immer mithalten. Denn dort ist vieles praktikabel, was hier nicht erlaubt oder wegen steuerlicher Nachteile zu teuer ist. Daher lassen sich nicht wenige große Firmen ihre Finanzierungen im Ausland zusammenstellen.

Ein prägnantes Beispiel dafür ist das Euro-Finanzierungsprogramm, das gestern 22 deutsche und internationale Banken unter Federführung der Deutschen Bank und Mitführung der Londoner Citicorp Investment Bank Limited für die Metallgesellschaft unterzeichnet haben. Mit diesem Finanzierungspaket, "Multiple Instrument Financing Programme genannt, stehen der Metallgesellschaft als erstem deutschen Unternehmen für die Finanzierung ihrer weltweiten Aktivitäten alle derzeit am internationalen Geldmarkt attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Paket bietet in puncto Laufzeit, Währung und Zinsen ein Optimum an Flexibilität, so daß die MG jeweils auf die Variante zurückgreifen kann, die am besten in ihr Finanzmanagement paßt. Dazu gehört zunächst mit 75 Mill.

Dollar als Absicherung des Programms eine Multicurrency Revolving Credit Facility", eine von zwölf Banken zugesagte Kreditlinie, welche die MG fünf Jahre lang revolvierend in verschiedenen Währungen mit Laufzeiten von ein bis sechs Monaten zu einer noch fest zu vereinbarenden Marge über "Libor", dem Londoner Banken-Geldmarktsatz, in Anspruch nehmen kann.

Zweiter Teil des Pakets ist eine fünfjährige "Uncommitted Multicurrency Advances and Acceptances Facility" genannte, nicht fest zugesagte, Tranche (100 Mill. Dollar) des Bankenkonsortiums und weiterer zehn deutscher und ausländischer Banken (Tender Panel), in deren Rahmen die MG wahlweise kurzfristige Eurokredite oder Akzeptkredite in Dollar, D-Mark oder Pfund Sterling in Anspruch nehmen kann. Das Interessante an dieser "Fazilität" ist für die Metallgesellschaft, daß sie immer, wenn sie Geld braucht, die als "Tender Agent" fungierende Londoner Filiale der Deutschen Bank beauftragt, Angebote von den Mitgliedsbanken des Konsortiums einzuholen. So sehen die MG-Finanzmanager auf einen Blick, welche Bank das günstigste Angebot abgibt, und das werden sie natürlich auswählen. Bei diesem Bietungsverfahren kennt keine Bank die Konditionen ihres Konkurrenten, übrigens auch nicht die Deutsche Bank. Dabei drückt natürlich das Bestreben jeder Bank, das Geschäft zu bekommen, zur Freude der Metallgesellschaft die Margen, also die Zinskosten.

Dritter Teil des Finanzierungspaketes ist ein "Euro-Commercial Paper Programme", eine von drei Londoner Investmentbanken (Deutsche Bank Capital, Citicorp Investment Bank und Credit Suisse First Boston) angebotene, aber nicht fest zugesagte Finanzierungsalternative. In diesem Rahmen kann die MG-Finanztochter in Holland, die Metallgesellschaft Finance B. V., sogenannte Dollar-Euronotes (zu deutsch Solawechsel) mit Laufzeiten von sieben bis 365 Tagen ausgeben und den drei Investmenthäusern zur Weiterplazierung an institutionelle Kunden oder auch andere Banken anbieten, die gerade Geld für diese Laufzeiten anzulegen haben.

Das ganze Paket mag auf den ersten Blick sehr kompliziert erscheinen. Für die Finanzmanager internationaler Konzerne gehört die Nutzung dieser Instrumente einzeln oder in Kombination zum Alltag. Und die international aktiven Banken sind unter dem Druck eines mörderischen Wettbewerbs gezwungen, sich immer wieder neue Finanzierungsformen und Kombinstionen auszudenken, um erstklassige Kunden mit attraktiven Konditionen zu ködern.

Section 1 The Property of

ti Recise

Mki R

٠.

in to their

# 

Neuemission 12. September 1986

# Conti-Gummi Finance B.V.

Amsterdam/Niederlande

# DM 150.000.000,-5½% Deutsche Mark-Optionsanleihe von 1986/1996

unter der unbedingten und unwiderruflichen Garantle der Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft,

Verkaufskurs: Verzinsung: Rückzahlung: Optionsrecht:

51/2% p.a., Jahreskupon 12. September am 12. September 1996 zum Nennbetrag

jeder Teilschuldverschreibung über nom. DM 1.000,- sind drei Optionsscheine beigefügt - zwei Optionsscheine berechtigen den Inhaber in der Zeit vom 13. Oktober 1986 bis 12. September 1996 zum Bezug von insgesamt 6 Inhaberaktien der Continental Gummi-Werke Aktiengese

Bezug von nom. DM 1.000,-- 6% Deutsche Mark-Anleihe von 1986/1994 der Conti-Gummi Finance B.V.

Börseneinführung:

zum Optionspreis von DM 323,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,-- ein Optionsschein berechtigt den Inhaber in der Zeit vom 13. Oktober 1986 bis 26. September 1989 zum

zu pari zzgl. eventueller Stückzinsen. Wertpapier-Kenn-Nrn.: Anleihe mit Optionsschein 479 022

Anleihe ohne Optionsschein 479 023 Optionsscheine (Aktien)

Frankfurt am Main und Hannover. Die Optionsscheine (Aktlen) werden an allen deutschen Börsen eingeführt. 6% Deutsche Mark-Anleihe von 1986/1994 479 025 Optionsschein (6% Deutsche Mark-Anleihe

von 1986/1994)

Deutsche Benk

Banque Nationale de Paris

Dresdner Bank

Morgan Guaranty GmbH

Algemene Bank Nederland N.V. Bank für Gemeinwirtschaft Bunk J. Ventobel & Co. AG Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co.

Berliner Handels- und Frankfurter Bank Crédit Lyonnais CSFB-Effectenbank **Deutsche Bank Capital** Corporation Generale Bank Manufacturers Hanover Samuel Montagu & Co.

Nomura Europe GmbH Sal Oppenheim jr. & Cie.

Flegesische Bank & Co

Swiss Cantonelbanks

Aktiengesellschaft

Vereins- und Westbank

Société Générale -

Bayerische Vereinsbank

Julius Beer International

Chemical Bank Aktiengesellschaft Crédit du Nord Daiwa Europe (Deutschland) GmbH EBC Amro Bank Goldman Sachs International Corp.

Merrill Lynch International & Co. Morgan Grenfell & Co. Norddeu he Genossenschaftsbank AG

Orion Royal Bank Lizelling Svenska international Swiss Volksbank M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Commerzbank

(Deutschland) AG

Schweizerische Bankgesellschaft

Bence Commerciale Italiene Banque Générale du Luxembourg S.A.

Serliner Bank **Aktiengesellschaft** Copenhagen Handelsbank Creditanstalt-Bankverein

Delbrück & Co. Emildida Securities Skandinaviska Enskilda Limited Leu Securities Limited Mitsui Finance International Morgan Stanley Internations

Norddestache Landesbank Société Gépérale

Swiss Bank Corporation International Trinkaus & Burkhardt KGaA Westfalenbank Aktiengesellschaft

# **ENINO**

Bilanz

NINO Aktiengesellschaft Nordhorn Konzernabschluß (Kurzfassung)

31, 3, 1986

| AKTIVA                         | TDM     |
|--------------------------------|---------|
| Sachanlagen                    | 71.141  |
| Finanzanlagen                  | 1.435   |
| Anlagevermögen                 | 72.576  |
| Vorrâte                        | 145.719 |
| Forderungen an Kunden          | 63.976  |
| Übrige Vermögensgegenstände    | 8.172   |
| Umlautvermögen                 | 217.867 |
| Bilanzsumme                    | 290.443 |
| PASSIVA                        | TDM     |
| PASSIVA                        | TDM     |
| Grundkapital                   | 40.000  |
| Rücklagen und Sonderposten     | 45.398  |
| Konzerngewinn                  | 4.322   |
| Eigenkapital                   | 89.720  |
| Rückstellungen und             |         |
| Wertberichtigungen             | 68.773  |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 66.561  |
| Übrige Verbindlichkeiten       | 65.389  |
|                                | 200.723 |
| Fremdkapital                   |         |

| Gewinn- und Verlustrechnung                  | 1985/86 |
|----------------------------------------------|---------|
|                                              | TDM     |
| Außenumsatz<br>Erlösschmälerungen, Bestands- | 510.226 |
| erhöhung und aktivierte<br>Eigenleistungen   | 17.709  |
| Gesamtleistung                               | 527.935 |
| Materialaufwand                              | 267.652 |
| Personalautwand                              | 182,243 |
| Abschreibungen                               | 21.346  |
| Zinsmehraufwand                              | 6.994   |
| Steuern                                      | 7.219   |
| Mehraufwand aus den übrigen                  |         |
| Aufwands- und Ertragsposten                  | 39.048  |
| Jahresüberschuß                              | 3.433   |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                | 889     |
| Konzerngewinn                                | 4.322   |

Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1985/86 werden DM 3.200.000, - Bardividende ausgeschüttet, entsprechend DM 4, - je Aktie im Nennbetrag von DM 50, -.

Der vollständige Konzernabschluß zum 31. 3. 1986, der das uneingeschränkte Testat des Abschlußprüfers erhalten hat, ist in der heutigen Ausgabe des Bundesanzeigers Nr. 169 veröffentlicht.

# Wertpapier Zeitschrift für Kapitalanlage

280.000 neue Arbeitsplätze! VW mit verbesserter Kostenstruktur PWA-Perspektive "nicht von Pappe" NAK hätte gern mehr Kapital

Brau: Wenig Durst! **Null-Prozenter mit Prozenten** Japaner aute portas

Finnland – Neu entdeckter Markt Die Welt der Börsen (Holland, Frankreich, Spanien) ist wieder o.k.

Einzelpreis DM 92,00 Jahresabonnement Erscheinungsweise 2x monatlich Ein Probeheft erhalten Sie von uns, wenn Sie diese Anzeige einsenden an DAS WERTPAPIER Verlagsges. mbH, Postfach 1403 60, 4000 Düsseldorf 14

Bitte ausschneiden!

# 

₌ Konkurs-Versteigerungen **"** Am Dienstag, dem 23. September 1986, Beginn 10 Uhr, Konkura-Versteigerung der modernen Maschinen und Betriebseinrichtungen der Firma

**SCHENK Fahrzeugwerk GmbH** 7120 Bietigheim-Bissingen, Rosenstr. 39 sowie im Zusatzauftrag Maschinen und Betriebseinrichtungen aus dem Konkurs der Firms BLETEC Profilier GmbH 7446 Oberbolhingen, Nürtinger Str. 66

Am Sonnabend, dem 27. September 1986, Beginn 10 Uhr, Konkurs-Versteigerung der modernen, teilweise neuwertigen Baumaschinen und Geräte der Firma Heinrich Fesch – Bauunternehmen –

6443 Sontra 3 - Ulfan, An der Stiege 4 Werner C. F. Lüders vereid, und öffenti, best. Versteigerer und Schätzer für Maschinen und Industrieanlagen 2000 Hamburg 52, Elbchaussee 184, Tel. (0 40) 8 80 60 22 / 23

Katalog auf Anfrage -

Liebe Kraftfahrer. ein "Prositder Gemütlichkeit" kann sehrschnell ungemütlich werden. Spätestens vor Gericht.

HRE VERKEHRS (1) WACHT Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr -auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn". Finanzien,

16.-

Arige . .

Šeta - .

La .

6 P. . . .

A.

Sept. 111.

**海**斯里尔

eren gra

Arteci spratae

**pret**ice some bila

**御倉を施**力をよった。これに2000年

pa patalogogo te Nige

A total and the season of the

AND PRODUCTION

A september of the sept

Taul Anirage

art for a series

traitfaiger, ler Gernaliche

shi schieli, Les of werder ters ver Gently

F 18 19 12 12 1

beeren Mariana

parties

**1** 

# Schuhindustrie setzt auf Mode und Technik

13

Py. Düsseldorf Auf dem steinigen Weg aus der Talsohle sollen kostensparende und dennoch qualitätsgarantierende Produktionstechniken die deutsche Schuhindustrie nachhaltig herausführen. Nachdem Qualität, Liefertreue und zunehmend modernes Design das Image deutscher Schuhe im In- und Ausland gefestigt haben, soll höhere Produktivität die bedrohliche Kosten- und Preisentwicklung im Zaum halten.

Anläßlich der bevorstehenden 62. GDS-Internationale Schuhmesse (20. bis 22. 9. in Düsseldorf), zu der rund 30 000 Einkäufer auf den Ständen der 846 Hersteller aus 36 Nationen erwartet werden, bedauerte der Vorsitzende des Hauptverbands der deutschen Schuhindustrie, Peter Verhuven "daß die gesamtwirtschaftlich positiven Ansätze an uns vorübergegangen sind". Dabei sei der seit fast 20 Jahren währende Strukturwandel in der Branche noch längst nicht abgeschlossen. Als besonders alarmierend nannte Verhuven den Verhust von 381 Betrieben und mehr als 44 000 Arbeitsplätzen seit 1970. Dabei sank die deutsche Produktion von 165 auf 87 Mill. Paar, während der Import um 122 Mill. auf 223 Mill. Paar stieg.

Im 1. Halbjahr 1986 verringerte sich die Produktion um zwei Prozent auf 42,7 Mill. Paar. Davon waren 22 Mill. Paar (minus 8,2 Prozent) Schuhe mit Lederoberteil, der material- und kostenaufwendigste Bereich der Fertigung. Importen von 128,7 (122,4) Mill. Paar standen Exporte von 18,1 (17,7) Mill. Paar gegenüber. Wesentlich stärker stiegen die Exporte von Lederschuhen um 8,3 Prozent auf 13,7 Mill. Paar. Wertmäßig machten die Ausführen (Stückzahlquote: 42,5 Prozent) 654 (616) Mill. DM aus. Der Umsatz der deutschen Fertigung wuchs kaum auf 3,12 (3,1) Mrd. DM, preisbereinigt sank der Umsatz um 1,5 Prozent. In der Branche sind derzeit noch 43 400 (44 800) Beschäftigte in 321 (344) Betrieben tätig. Im laufenden Jahr sanken die Auftragseingänge um 2,4 Prozent.

### Mehr Bedeutung für Regionalbörsen

Eine zunehmend größere Bedeutung der deutschen Regionalbörsen erwartet der niedersächsische Wirt schaftsminister für die nächsten Jahre. In einem Vortrag in der Niedersächsischen Börse begründete Hir che, erklärter Gegner einer Konzen tration des deutschen Börsenge schäfts, seinen Optimismus mit den positiven Wirkungen des Wettbewerbs zwischen den Regionalbörgen und vor allem mit besonderer Eignung für die Heranführung junger Unternehmen an den Aktienmarkt. Dank ihrer lokalen Kenntnisse seien regionale Börsen für diese Aufgabe besser geeignet als ein großer Börsenplatz oder nur einige wenige Börsen.

Hirche sprach sich für eine noch stärkere Öffnung des deutschen Marktes für nationale und internationale Interessenten aus; eine zu einem einheitlichen großen Markt umformierte Börse unter Beachtung der gewachsenen, regional verankerten Strukturen diene letztlich allen Akteuren an der Börse.

# Kauft Bertelsmann **US-Buchverlag?**

dpa/VWD, New York Die Berteismann AG, Gütersloh, soll nach einer Meldung der "New York Times" an der Übernahme des US-Verlags Doubleday interessiert sein. Zur Zeit fänden entsprechende Gespräche statt. Andere Interessenten seien Random House, MCA und Robert Maxwell. Zu der Meldung war aus Gütersloh keine Stellungnahme zu erhalten. Sollten die Kaufgespräche zu einem positiven Ergebnis führen, könnte Bertelsmann, Europas größter Medienkonzern, sein Engagement auf dem US-Markt innerhalb von wenigen Tagen nochmals aufstocken. Erst am Dienstag hatten die Gütersloher bekanntgegeben, daß sie die Musikaktivitäten des amerikanischen Medienkonzerns RCA voll übernehmen.

# KONKURSE

MARK TO STATE OF THE STATE OF T Konkurs eröffnet: Berlin Charlot-tenburg: R+R Electric Elektroinstal-lations GmbH; Nachl d. Margaret Frieda Martha Keunecke; Nachl d. Georg Schulz; Detmold: Hildegard Frickemeier GmbH Zeitungsverlag in Grindung: Detkurser, Peter, Hauth Gründung: Duisburg: Peter Hauth Siein- und Marmorwerk GmbH & Co.; Böttcher GmbH; Köhn: Leesten GmbH, Frechen; Lüdenscheid: Bern-hard Hanses GmbH – Ktz Reperatur-werkstatt, Reifen- u. Ersatzteilhandel. werkstatt, Relfen-u. Ersatzteilhandel, Schalksmühle; Mühldorf a. Inn: Heinrich Höpfinger – Bauunternehmung – GmbH, Waldkraiburg; München: Nachl d. Reiner Gerhard Probst; Nenstadt a. d. Wstr.: Elmsteiner Kunststoffenster Fahrikations- u. Vertriebs GmbH, Elmstein; Neuwied: Dr. med. Hans Otto Robert Franzky; Passan: Modehaus Krauss GmbH, Waldkirchen; Saarbrücken: Nachl d. Hans Günter Maas, Heusweiler; Soest: Reschen Konsungüterhandelsges. mbH, Werl; Wuppertal: Verlagsgesellschaft Wupper-Treff mbH; Bernd Qualmann.

Vergleich eröffnet: Bayrenth: Härtl
GmbH & Co. KG; Kulmbach; München: Die Backstube Kirmaier GmbH.

# SIEMENS

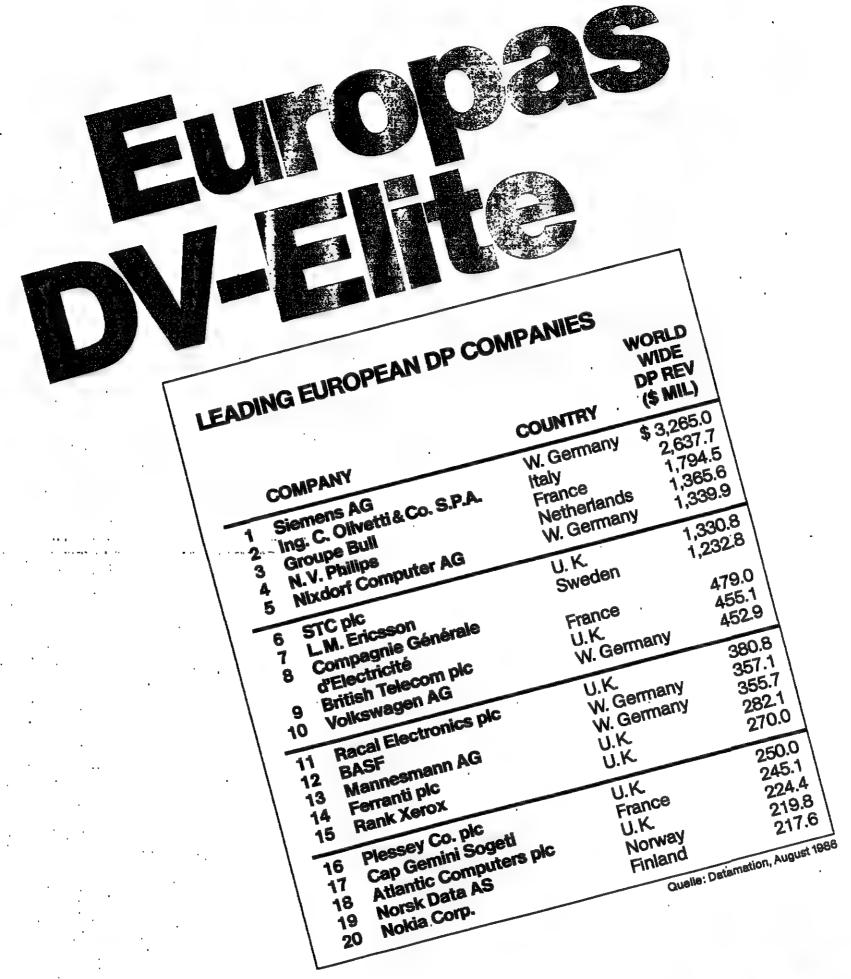

Jedes Jahr, wenn das internationale Computer-Magazin Datamation die Rangliste der 20 führenden europäischen Hersteller von Computern und Kommunikationssystemen veröffentlicht, herrscht Spannung in der DV-Welt. Auch dieses Jahr ist Siemens der Gewinner: der größte deutsche Computerhersteller ist auch die europäische Nr.1.

Wir freuen uns über das Vertrauen, das der Weltmarkt in unsere Produkte setzt: Computer der System-Familie 7-500 - alle mit dem Betriebs-

system BS2000 -, Personal Computer, CAD-Arbeitsplätze, Hochleistungs-Laserdrucker, integrierte Kommunikationssysteme fürs Büro.

Alle diese Produkte sind das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung sowie jahrzehntelanger Erfahrung. Computer- und Kommunikationstechnik aus einer Hand, aus einem Guß, das macht unsere Stärke aus. Und diese Stärke ist eine Zukunftsgarantie für unsere Kunden.

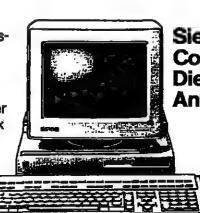

Siemens Computer. Die europäische Antwort.

September 1

265 3.65 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.55 17.

Aktien teilweise befestigt
Stabiler Dollar belebt Nachfrage nach Maschinenbauwerten

DW. – Zwar konnten wieder einmal nicht die vorbörslich genannten Kurse bis zum Börsenschluß durchgehalten werden, doch blieb bei die Zinsentwicklung blieben die Bankaktien, den meisten Standardaktien ein kleines Plus gegenüber dem Vortag erbalten. Der sich stabilisierende Dollar hat die Nachfrage nach

Umfangreiche Kaufaufträge, vermutlich zum größten Teil aus fer Schweiz stammend, ließen die Siemens-Aktien überdurchschnittlich anziehen. Die Anlagebereitschaft wird auf Verhandhungen zurückgeführt, die mit dem Ziel geführt werden sollen, die KWU an die Nukleartochter der Exxon zu beteiligen. Aber auch für Speziahunternehmen der Elektrobranche wie Nixdorf hielt das Interesse bei steigenden Notierungsan an Im Falle P & G schreitet der Normalisierungsprozeß fort. Der Kürs, der am ersten Notierungstag in Frankfurt auf 195 DM (1988) D

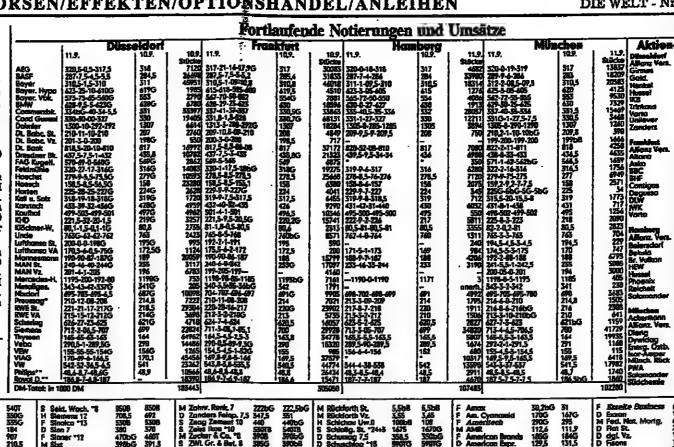

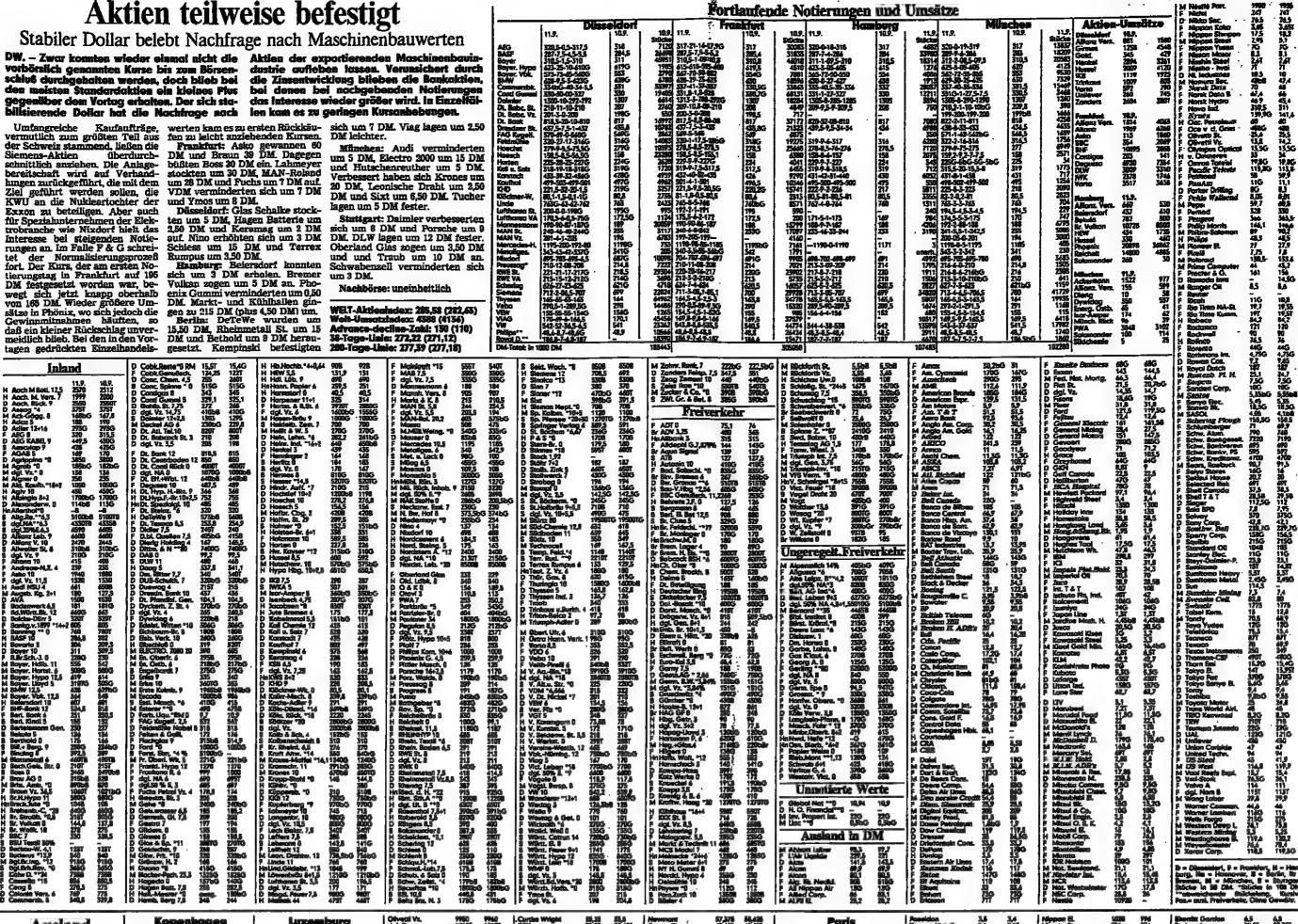

| H B., Wolfe, 18   1978   275   D Glidore, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286 297   Lettrett 12 86<br>320 32056   M. Leon. Drahtw. 12 73<br>166 166   F. Linde 11 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 1945 8 Betwe, Zelse, "4 17958<br>7 171 H Securities "10 180056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Windowsh   2700 2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705   2705 | Col. Vr. 8.5   Col. 1   Col. | Ausland in DM  at Abbert later 727, 277, 777, 787, 787, 787, 787, 787,                                                                                                                                                                        | M Doss Petroleum   1,000   19   19   19   19   19   19   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Missuri S. 12  Missuri S. 12  Missuri S. 12  Mobil Corp. 77  Monacric IIB 15  Moracric IIB 15  Moracric IIB 15  Missuri S. 15 | M Western Geop L. 24,1 73,8 M Western Brings 5.3 5.5 M Wastinghouse B. 119,6 130,2 M Wardensster 76,6 78,4 D Mercer Gerp. 118,5 19,5G D Mercer Gerp. 118,5G |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| America dam  ACP Holding 11.9, 10.9, 10.9, 10.8 and 10.6 | 11.5   10.5   272   274   275   276   277   276   277   276   277   276   277   276   277   276   277   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   27 | ## 170   FAS   SASE   S | Philip   Courties Whight   El.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nevernorit   67,375   84,426     Owers III   61,226   40,425     PanAm World   1,26   40,425     PanAm World   1,26   40,425     PanAm World   1,275   10,373     Politipo Merris   67,22   10,373     Politipo Merris   67,22   10,373     Politipo Merris   67,22   10,373     Politipo Merris   67,22   10,373     Politipo Merris   7,425   11,25     Reviron land   45,375   47,375     Reviron land   47,375   47,375     Reviron land  | Ortie + Ger. 11.77 12.65 Cold Storage 5.65 12.67 Dev. Bit. of Sirg. 7.95 7.95 Frozer + Neove 4.55 2.05 Bit. Especie 4.55 4.75 Mot. Bornsing 4.65 4.75 Mot. Bornsing 4.65 4.75 Mot. Bornsing 4.65 4.65 Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold | Acception Immun Mat. Th Immun | Nipport E. Nipport E  | Sherrist Gordon   2,35   2,575   17,000   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17,75   17  |

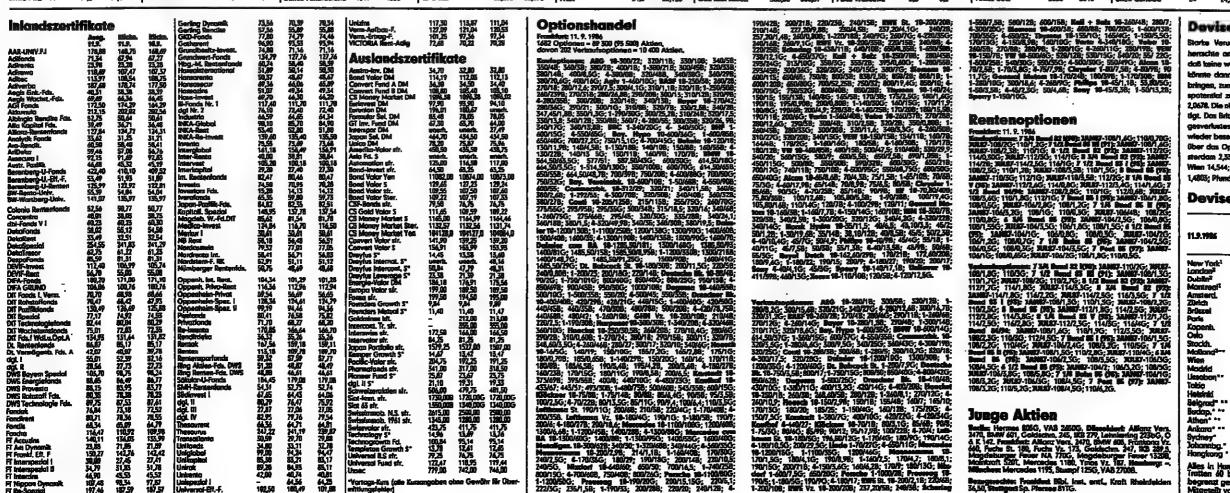

# Dovisoamilikto

# Devisen und Sorten

| 11.9.1986                                                        | setz         | Gold   | Bilef  | Ank-<br>Kus             | Anlegge 1 | forku            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------|-----------|------------------|
| New York <sup>1</sup>                                            | 5,50<br>10,0 | 2,0658 | 2,0718 | 2,0549                  | 2.01      | 2,1              |
| London <sup>2</sup>                                              | 10,0         | 3,054  | 3,066  | 3,019                   | 2.97      | 3.14             |
| Dublin <sup>2</sup>                                              | 16.5         | 2,746  | 2,760  | 2,712                   | 2,69      | 2,8              |
| Montreel                                                         | 8,58         | 1,4888 | 1,4968 | 1,4756                  | 1,44      | 1,5              |
| Ansterd.<br>Zivich                                               | 5,00         | 88,545 | 18,745 | 88,505                  | 87,76     | 89,5             |
| Brücsel                                                          | 4,00         | 122,93 | 123,13 | 123,07                  | 121,75    | 124,5            |
| Posts                                                            | 8,00         | 4,818  | 4,838  | 4,7%                    | 4.68      | 4,8              |
| Kopenh.                                                          | 9,50         | 30,47  | 50,63  | 123,07<br>4,79<br>50,52 | 29,75     | 31,4             |
| Owlo                                                             | 7,00         | 26,365 |        | 26,115                  | 25,50     | 27.2             |
| Stockh.                                                          | 8,00         | 27,97  | 28,07  | 27,32                   | 27,00     | 28,7             |
| Molland <sup>1</sup>                                             | 8,00         | 29,64  | 29,80  | 27,535                  | 28,75     | 30,5             |
| Wign                                                             | 12,0         |        | 1,4545 |                         | 1,415     | 1,67             |
| Modrid                                                           | 4,00         | 14,177 | 14,239 |                         | 14,10     | 14,              |
| Lissaban""                                                       | 8,00         | 1,524  | 1,534  | 1,498                   | 1,47      | 1,5              |
| Table of the same                                                | 145          | 1,392  | 1,417  | 1,362                   | 1,15      | 1.7              |
| Tokie                                                            | 3,50         | 1,529  | 1,352  | 1,3265                  | 1,29      | 1,3              |
| Helsfriki                                                        | 8,50         | 41,73  | 41,95  | 40,295                  | 40,50     | 42,51            |
| Belgrad" **                                                      | -            |        | -      | _                       | 0,22      | Q.               |
| Budgo. ***                                                       |              | -      | -      | _                       | 2,80      | 4.14             |
| Athen* **                                                        | 20,5         | 1,485  | 1,542  | _                       | 1.05      | 1,8              |
| Ankara* **                                                       | -            | -      | -      | _                       | 0.21      | 0.4              |
| Sydney                                                           | -            | 1,2675 | 1,2865 | _                       | 1,21      | 1,3              |
| Johanning."                                                      | 18,5         |        | 0,882  | _                       | 0,62      | 8.8              |
| Hongkong *                                                       | -            | 26,34  | 26,62  | _                       | 24,00     | 31,0             |
| Alles in Hunc<br>Tratten 60 bi<br>begrenzt ges<br>Mitgetellt von | UTDEL        |        |        |                         |           | ese fi<br>Belvit |



Wie Sie mit dem neuen Toshiba Kopierer BD 5620 schlagartig Ihr Betriebsklima verbessern.



Vergessen Sie den ganzen Ärger mit streikenden Kopierern und langen Warteschlangen. Der TOSHIBA BD 5620 kopiert so zuverlässig, daß Sie ihm auch dringende Terminsachen anvertrauen können. Und er kopiert so schnell, daß sich unfreiwillige Betriebsversammlungen erst gar nicht vor dem Gerät bilden. Möglich macht das die überlegene TOSHIBA Elektronik-Technologie.

Wie der neue TOSHIBA BD 5620 sonst noch für freundliche Gesichter durch hervorragende Kopien sorgt, erfahren Sie per Coupon oder in einem der über 720 TOSHIBA Stützpunkte ganz in Ihrer Nähe.



Der einzigartige Service, den es exklusiv für TOSHIBA Kopierer gibt. Den kopiert uns keiner.

TOSHIBA Europa (I.E.) GmbH, Kopierer Inland A & P, Hammer Landstr. 115, 4040 Neuss.

Schicken Sie mir bitte die Informationen über den neuen TOSHIBA Kopierer BD 5620 und den TOSHIBA TOP SERVICE.

| Name:   |      |        |
|---------|------|--------|
| Straße; |      |        |
| PLZ:    | Ort: | DW 130 |

**ORGATECHNIK KOLN '86** 16. bis 21. Oktober Halle 13.3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                              | BURSEN UND MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIE AETI - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 212 - Flestag, 12. Deptention 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | NE-Metalle                                                                                                                                   | 11.0FER (c/lb) 14.9. 12.<br>Sept. 60.28-02.5 40.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Devisenterminnerrkt<br>Auch en 11.9. befenigen sich die Eurodoles-Deports, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Needesacketzhdete (Zinslauf voor 1. August 1986 en, Zins-<br>staffel in Prozent jührlich, in Klaussent Zwiedeanvenditet in<br>Prozent für die jeweilige Bestindaueri: Ausgabe 19847 (typ<br>A) 3,59 (3,59) –4,59 (3,99) –3,00 (4,51) –4,00 (9,70) –7,00 (5,12) –<br>8,00 (3,53). Ausgabe 19848 (typ 8) 3,50 (3,59) –4,50 (4,00) –<br>5,60 (4,53) –6,00 (4,75) –7,00 (5,79) –8,00 (5,66) –8,00 (5,99)<br>Pleastierungsechitze des Resident (Resident in Prozent): 1<br>Jahr 3,80, 2 Johne 4,50 Residentificationes (Ausgabebedingunges in Prozent): Zins 5,25 , Kurs 99,58 , Residite 5,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rendites and Preise von Plandbriefes and KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zu Abschlägen in allen Sichten kam es am I<br>woch bei den Gold-, Silber- und Kakaoknotie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUD- Komunez 165.                                                                                                             | (DM je 166 lg) 11.5. 23. ELEKTROLYROJPFER SP. Leftzwecke                                                                                     | One. 60,35 60,00<br>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dallar-Yannia-Deports gagen DM waren nochmals enweiters.  1 Monate 5 Monate 6 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A) 3.50 (3.50) = 4.50 (3.97) = 5.00 (4.31) = 4.00 (4.70) = 7.90 (5.12) =<br>8.00 (5.53). Ausgathe 1984/8 (1yp 8) 3.50 (3.50) = 4.50 (4.00) =<br>5.00 (4.53) = 4.00 (4.75) = 7.00 (5.77) = 8.00 (5.46) = 8.00 (5.97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | include the other "Oderstempersules" but the state in the 19 July on Science 27 67 75 To 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gen am Terminmarkt der New Yorker Co<br>Fester schlossen Kaffee und Kupfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nex. Dez. 39,05-39,30 39,                                                                                                     | 17 DEL-Not." 264,24-283,37 285,53-28                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dollari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finanzierungsschiltze des Bundes (Randiten in Prozenti 1<br>Johr 1,80, 2 Johre 4,50, Bendessehligudisens (Ausgobebedin-<br>cunges in Prozenti 2 Zirs 5,25, Kurs 99,68, Rendfte 5,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 450 (450: 102 € 107.5 102.2 103.2 104.1 100.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| to other desired and hopici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mgi 40,50-40,60 41,<br>3uli 40,50 41,<br>Ole. 42,00-42,26 42,                                                                 | 00 818 in Kabela<br>57 77,00-95,00 95,25-9                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Getreide/Getreideprodukte Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KAUTSCHUK New Yerk (c/lb)<br>Händlerorels loco RSS-1                                                                          | ALLAMENTUM für Leitzwecke (V/NY)<br>Rundb. 455,00-458,50 455,00-45<br>Vorz.chr. 464,00-464,50 464,00-46                                      | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gald 4,35-4,45 Prozent; Monozageld 4,35-4,50 Prozent; Dreimo-<br>mitisgeld 4,35-4,45 Prozent; FISOR 3 Mon. 4,45 Prozent; Dreimo-<br>mitisgeld 4,35-4,45 Prozent; FISOR 3 Mon. 4,45 Prozent; 6 Mon.<br>4,50 Prozent;<br>Priventishuspelline om 11.9. 10 bis 29 Toge 5,05 G-2,908<br>Prozent; und 30 bis 90 Toge 5,05 G-2,908 Prozent; Distantisetz<br>der Betedenbunk om 11.9. 3,5 Prozent; Lomberdsotz 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Danterin Bietrotisma Kon Zundite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 5,00 (5,00) 97,75 104,7 98,1 104,5 173,5 115 \$ 5,67 (5,62) 96,75 101,6 195,2 107,5 112,5 115 \$ 5,67 (5,62) 95,30 103,6 195,2 107,5 112,5 115 \$ 5,65 (5,00) 95,30 103,6 195,2 107,5 115,1 12,5 \$ 6,42 (6,40) 90,75 96,55 101,7 103,5 114,5 12,7 \$ 6,66 (6,67) 103,50 95,05 101,7 103,5 114,5 12,7 \$ 6,66 (6,67) 103,50 95,05 101,7 103,5 114,5 12,7 \$ 7 (6,65) 103,50 97,55 92,55 107,7 103,5 114,5 12,7 \$ 7 (6,65) 103,50 97,55 92,55 107,7 103,5 114,5 12,7 \$ 7 (6,65) 103,50 97,50 98,55 107,7 104,7 105,5 114,5 12,7 \$ 7 (7,65) 103,50 98,50 98,55 107,7 104,7 105,7 114,5 12,7 \$ 7 (6,65) 103,50 98,50 98,55 107,7 104,7 105,7 114,5 12,7 \$ 7 (6,65) 103,50 98,50 98,55 107,7 104,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 105,7 114,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 115,7 114,7 115,7 115,7 115,7 114,7 115,7 114,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 |
| WEIZEN Chicago (c/bush) ERDNUSSÖL New York (c/fb) 10.5. 5.9. Südstaaten fab Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44,50 44,6                                                                                                                    | <ul> <li>Auf Grundiage der Meldungen ihrer in<br/>sten und niechtgeten Konfpreise durc<br/>Kupterverarbeiter und Kupterbeitseiler</li> </ul> | 11.9. 10.00<br>10.11 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 | Privatel und White Of Tone 135 Gud 900 Browner Dishaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Smitteeten Prois Dutter 11.5. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 642 (640) 90,75 96,55 '82,9 189,0 115,1 127, 9 646 (640) 180,50 95,05 101,7 180,3 114,8 121,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sept. 251,50-252,00 256,50-256,00 18.9.<br>Dez. 256,00-254,25 260,75-260,50 28,50<br>Mörz 253,00-253,25 257,00-257,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.9. 11.9. 18<br>28.50 Oie 545-574 559-5<br>Date 545-549 546-5                                                                | J                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der Bindenbunk aus 11,9 3,5 Prozent; Lombuntsatz 3,5<br>Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BNK-Bonk E.69 100,00 1,7 % \$4,475 4,2% 525  Commerciation 100,00 22,5.9% 59,00 4,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 4,70 (4,85) 87,25 94,35 101,4 100.5 115,6 122,<br>15 7,05 (7,00) 80,60 87,60 97,55 107,7 114,7 125,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEZEN Wissipeg (can.\$/t) West Board cit.  MASÓL New York (cflb) US-Mittelweststacten 1630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tes. 543-546 546-5                                                                                                            | 50                                                                                                                                           | 3 Mon. 200,00-781,00 788,00-788,75<br>009 MIPTS grode A (£41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro-Geldinarktsätze<br>Nedrigst- und Höcksturse im Handel unter Busins am 11.9.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commercianik 100,00 22.5.95 59,00 6,25<br>Commercianik 100,00 48,00 41,00 6,65<br>Deutschie Bt. \$ \$27,00 23.1.95 40,00 8,84<br>DSI-Banik R.264 137,00 27.90 113,13 5,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "Die Readite wird out der Bass aktueller Kopans berechne<br>(co. %) "Aufgrund der Mankannakte ernschaete Preise, die von de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SLL 1 CW 197,13 200,13<br>Am. Durum 194,91 197,91 SOJAČI Chicago (c/lib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WOLLE Bookskx (Ffing) Kamme.<br>11.9. 18.                                                                                     | MS 58, 2 VS 322-225 329-<br>9, MS 66 296-301 296-                                                                                            | 33 3 Monate 995,08-953,58 928,50-929,00<br>300 ab, Kasse - 911,00-912,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Redstolerentied M.W.Ule:<br>US-S DM de:<br>I Mineri Sh-dh 46-49 49-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DSL-Bonk R.265 100,00 2.7.90 82.59 5,15 OSL-Bonk R.266 100,00 18.95 58,10 4,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Materiald der Montenendite errechnete Preise, die von de<br>austich moderten Kussen vergleichborer Puplere obweiche<br>können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ROGGEN Winnipeg (con.5/t) Okt. 13,42-13,43 13,<br>Okt. 184.00 99.00 Dez. 13,96-14.01 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A-13,55 Obe. 34,09-41,50 34,09-41,5<br>6-14,15 Dec.                                                                           | Deutsche Alu-Gafilogierunge                                                                                                                  | 1 / Augustus - 972/08-929/38<br>11.79752-Skondord<br>1881: Kosse 187/08-889/00 885/08-889/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 Hancine 57-69: 45:-45: 49:-46:<br>6 Minesine 57:-69: 49:-49: 49:-49:<br>12 Marrota 6-69: 47:-49: 49:-49:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hog. Leibk. A.2 100,00 15.8.96 54,50 4,30<br>Hess. Leibk. 245 100,00 1.6.95 59,16 4,70<br>Hess. Leibk. 244 100,00 1.6.00 41,54 6,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commerchank Rentesleder; 115,265 (113,389) Performente-Rentesleder; 247,556 (247,767) Mitoetelit von der COMMERCEANIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez 100,50-101,00 97,00 lzm. 14,12 14,<br>Mdrz 101,50 99,00 Mdrz 14,40-14,43<br>Mdr 14,46-14,43 14,40-14,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5-14,28  <br>14,55   <u>Umantz</u>   B<br>0-14,75   Tendenz: rubio                                                            | a (DM/100 kg) 11.9. 1<br>Lag. 225 275-290 275-                                                                                               | 3 Monste 987,00-918,80 987,90-989,98<br>8.9. ZINK Highergrode (£h)<br>-290 mitt, Kosse 598,00-400,80 597,98-893,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitgetek von Deutsche Book Compagnie Florendies Lesen-<br>bourg, Lesenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hess, Leby, 247 100,00 1A75 .58,68 6,30 Hess, Leby, 248 100,00 1,7,05 27,22 6,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WOLLE Sydney (dustr. c/kg) Merino-Schweibw, Standard                                                                          | Leg. 226 271-291 271-<br>Leg. 231 312-322 312-<br>Leg. 233 322-332 322-                                                                      | 97 3 Monato 496,00 496,00 996,00 506,50<br>327 200 (21)<br>337 min. Kome omg. omg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Outmarkium om 11.9. Ge 100 Mork Opt) – Berks: Arkoul 16,00;<br>Verkoul 19,00 DM West; Franklun: Ankoul 13,25; Verkoul 18,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hess: Lothi: 251 100,00 2.11.05 29,11 4,66<br>Hess: Lothi: 255 100,00 4,4.06 27,70 4,78<br>Hess: Lothi: 256 100,00 5,4.16 15,36 4,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fed Funds 10. Sept. 5.673-5.0k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mississippi-Tal fab Werk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,50 Otc. 626,10-690,05 630,00-690,1                                                                                         | 9. Preise für Aboshme von 1 bis 5 t fael We                                                                                                  | IN S Manme QUECKSUSER (S/PL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3GZ-Bank 40 10500 12.495 58.51 4.37<br>West2 600 100.00 25.95 58.75 4.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commercial Paper 32-59 Tage 5.75 (Direktplanierung) 60-270 Tage 5.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HAFER Chicago (c/bush) Sept. 114,00 174,00 125,00 125,25-123,50 125,00 loss white hog 4 % fr F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mal -                                                                                                                         | GATH THE S                                                                                                                                   | 15-15<br>WOURAM TEX (S/T-Gra.)48-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Edelmetalisaünzen In Essa wurden om 11.9. folgende Edelmetalistisspruise genoms (m 014):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | West 8 605 100,00 1.6.01 37,90 4,81 West 8 606 100,00 1.8.06 24,35 4,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Connected Paper 50 Tage 5.70 (Handlerplazierung) 60 Tage 5.70 90 Tage 5.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mårz 125,50 125,00 Choise white hog 4 % fr F. 9,50<br>MAIS Chimma (crossit) Sept. 152,25-152,50 154,50 TALG New York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,00 SISAL Leaden (S/I) ell ter. Hougebillen                                                                                  | (DM/g) 40,288 46,                                                                                                                            | Energie-Terminkontrokte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | February, Automit Verbrait Profe to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | West B 501 157 01 162.90 114.30 4,90 West B 504 Let B 5 1,10.91 107,10 5,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 152,25-152,50 144,30 TALG New York (c/fb) Dez. 162,75-162,50 165,00-165,50 top white 174,25 176,50-176,75 (ency 10,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,50 UG 570,00 570,0                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | West 8 505 145,24 1,9.92 104,60 5,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cardiformer of Dispose   1 Month   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65   5.65                  |
| GERSTE Winnipeg (cor.5/t) Okt. 83,50-83,60 83,90  Below mex. 10% hr.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,75 SEIDE Yelsekoma (Y/kg) AAA ab Lager<br>11.9.<br>8.25 Sept. 12136 1200                                                    | GOLD (DM/kg Felagoki) (Basis Landoner Fedag) (DegVicips. 27640 28 (RicknPr. 24900 27)                                                        | Mov. 41.06-41.15 43.00-43.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 Goldmant 7,1480 285,00 299,92 34,26 281,10 145,00 216,60 37,30 185,00 299,92 34,26 28 shr Vivened 5,8070 145,00 216,60 37,30 185,00 216,60 37,37 185,00 216,60 37,37 185,00 216,60 37,37 185,00 216,60 37,37 185,00 216,60 37,37 185,00 216,60 37,37 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,41 185,00 216,94 34,52 32,47 15,44 185,00 216,94 34,52 32,40 15,5517 43,50 51,00 31,52 185,00 216,94 34,52 32,40 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 32,53 185,00 216,94 34,52 34,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 216,94 34,55 185,00 2 | Emplitantes (1969 Amelican)   200,08   24.5.95   117.51   4.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US-Schatzwachsel 13 Wochen 5-14 26 Wochen 5-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Det. 81,00 81,20 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Old. 12146 1211                                                                                                               | 14 verarbeitet 29000B 294                                                                                                                    | 1870 Daz. 42,25-42,48 44,25-44,45<br>320 Jan. 45,20-63,25 44,80-65,16<br>GASOL-Formion (3/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 str Vernelii   5,0070   182,00   235,99   40,44   19 Severelign (EII)   7,3270   180,00   134,00   37,37   18 Severelign Neu   7,3270   180,00   241,64   33,07   18 Severelign Neu   7,3270   180,00   251,94   34,67   18 Severelign Neu   7,3270   180,00   251,94   34,67   18 Severelign Neu   7,3270   180,00   251,94   34,67   18 Severelign Neu   7,3270   180,00   197,50   32,77   18 Severelign Neu   15,770   367,00   180,00   32,77   18 Severelign Neu   15,770   367,00   482,53   32,17   18 Severelign Neu   15,770   367,00   482,53   32,17   18 Severelign Neu   15,770   367,00   248,52   32,17   18 Severelign Neu   15,770   367,00   248,52   32,17   18 Severelign Neu   15,5517   43,00   51,02   18 Severelign Neu   15,5517   43,00   51,00   18 Severelign Neu   15,5517   43,00   18 Severelign Neu   15,5517   43,00   18 Severelign Neu   15,00   18 Severelign Neu      | Atl. Richfield \$ 100 4.2.92 129,90 8,39<br>Compbell Soup \$ 100 21 4.72 131,10 7,67<br>Prud Replay \$ 100 15,1.99 71,80 8,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 Wocher 5,14 US-Stooriesniethe 10 Johne 7,16 30 Johne 7,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dez. 54,30-54,40 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60 54,60       | 5-57,75 KALTSCHIK kondon (p/kg)<br>5-66,75 189, 189, 9, 19-55,30<br>955,30 195,42,5-64,75 61,75-62,75 61,25-62,75             | S ISH NOD (DM in the Enthelithant                                                                                                            | 420 18.5. 22.<br>— Sapt 174.56.125.00<br>Did. 128.75-129.00 133.26.129.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Kronen Oster. 3,040 130,00 177,50 32,72<br>10 Kronen Oster. 3,040 367,00 452,50 53,57<br>1 Osterio Oster. 15,7700 367,00 452,51 33,17<br>1 Osterio Oster. 3,4470 77,00 150,51 37,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suiteetes (Delice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | US-Diskontentz 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RSS 2 Okr. 40,75-41,75 40,25-41,3<br>0-78-90 RBS 3 Okr. 59,75-40,75 59,25-40,3                                                |                                                                                                                                              | 185,0-133,55 137,00-137,50<br>1,40 Dec. 136,50-136,75 141,25-141,50<br>1,20 Dec. 137,50-136,75 143,00-143,50<br>1,20 Dec. 137,50-136,75 143,00-143,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Bubel Tscherne, 7,3425 195,00 248,52 32,10 kgarnard 1 Lix 51,1025 825,00 900,40 51,52 Regenerad 1 Lix 51,5317 435,00 514,70 33,85 F Ronel Biddelfler 7,5220 185,00 257,12 32,98 18,00 56,00 127,96 33,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DuPost Overs 100,00 11.2.90 77,875 7,56 Pepel-Co. (AA) 100,00 42.91 46,00 7.95 Beastrice Foods 100,00 9.2.97 40 9,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | US-Primerate 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sopt. 197,00-200,45 196,75-197,00 Dez. 201,00-201,25 197,00-197,00 Mei 76,25-76,50 77,2 Mei 76,25-76,50 77,2 Mei 76,25-76,50 77,2 Mei 76,25-76,50 77,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-75,00 Tendenz: ruhlig<br>5-76,95 KAL/TSCHUK Heleysin (mal. c/hg)<br>11.9. 10.                                               | Ridan Pr. 574.08 381<br>verarbellet 402,708 4164                                                                                             | 30 Jon. 197.50-198.75 145.00-145.90<br>666 Febr. 197.50-198.91 134.00-145.00<br>Marz 128.60-192.00 135.60-195.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Ranci Middiffes 7,5220 183,00 257,11 32,38<br>1 None Stanfelin 3,6610 87,00 121,98 33,32<br>50 C.S Mapil.1 Uz 17,1035 833,00 1612,37 32,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Xeron (AA) 100,00 11,272 45,25 km<br>Guit Oli (AAA) 100,00 2,5,97 64,00 8,32<br>Gun Bec (AAA) 100,00 11,2,94 64,25 7,74<br>Comp Jr (AA) 100,00 11,2,94 53,00 4,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gektmenge M1 25. Aug. 488,6 Mrd 5<br>(-0,6 Mrd 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KAKAO New York (3/1) 18.9, 9.9. October einh, schwere River Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.9. Ole. 11(10-273.01 220.50-233.5                                                                                           | GOLD (US-S/feinane)                                                                                                                          | HENZIN (verbinit) - How York (c/Gallonn)<br>18.9. S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 C.S Mapal. 1 Mz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resney (A-) 100,00 17.2,94 54,00 8,65<br>Seon (AA) 100,00 27.5,94 53,625 8,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NYSS-Aksienindex (New York) Sept. 139.50 142.75 Dec. 141,55 145,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sept. 2837-2833 2839-2851<br>Dez. 2883-2987 2100-2103<br>Métrz 2133-2136 2150-2153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NV. 1 Oks. 213,03-214,00 212,50-213,5<br>Nr. 4 Oks. 209,03-210,00 200,50-209,5<br>Tendenz: ruhig                              | 10 10.30 407,00 414<br>10 15.00 407,00 414                                                                                                   | NS. OLL 41,80-42,80 43,88-43,95<br>1,50 Nov. 41,50 45,50<br>1,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitgeteilt von der Dreidner Bonk, Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mitgetellt von Homblower Fricher & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umsatz 1404 2810 SOJABOHNEN Clicage (c/bush) 79.50 Sept. 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 479.50 4     | 480.0 3/05 Leader (4/Let)                                                                                                     | Zilick mits. 465,75-406,73 415,00-414<br>Pagis (FTI-kg-Romen) 90000 900                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dollar-Azieihen   54 Saar 91   104.25   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5  | 184,125   8 Noogae & 99,75   99,75   1144 CodFoodSt<br>182,375   8 Oato 89   100   100   1114 doj. 19 .<br>193,75   84 doj. 87   100   100   64 Codlyon 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,625 100,075 9 Philips 95 104,575 104,575 94,75 94,75 94,75 94,76 92 104,575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20-Car Nation 101 (201) Nr. 11 Obs. \$37-5.39 \$.08-5.09 Nam. 473,5-473,0 478, 10n. \$190-5.92 \$.55-5.65 No. 487,5-482,25 487, 1465 447,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0-483,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487 | 1477.0 PLS. 19.5 4480.0 BWC 267 26 450.0 BWC 267 26 505.0 BTC 318 31 506.0 BTD 318 31                                         | SILBER (p/Februmen) Landing<br>Kasse 381,35 391<br>3 Mon, 390,45 480<br>4 Mon, 399,80 410                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94 BBC 90 986 985,075 64 Un Back 92 1825 78 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102.5 9 Portfoot 92 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113.075 115.075 1074 RATE 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mai 4,60-6,62 4,51-6,32 Mai 497,0-496,0<br>Juni 4,77-6,80 6,52 Juli 589,0-497,5<br>Umentz 19401 11208 Aug. 498,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 504.0 BTD 319 31                                                                                                              | 112 MIDD. 418.58 428                                                                                                                         | 110 Dez. 14,75-14,85 15,25-15,30<br>1.18 Jon. 14,66-14,78 15,10-15,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11% dgl. 15 124,75 114,75 24 dgl. 10 125,55 124,15 124 125 124,15 124 125 124,15 124 125 124,15 124 dgl. 10 124,15 114,15 114,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 124,15 | 185375 7% Soperal 91 189 180 7% Connect N<br>187,125 99 day 92 106 106 9 EDF 97<br>187 Solvey 87 180,75 180,75 89 EC 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 100 8% Reproduct 104.5 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104.575 104             |
| Iso-Preis (ob iscribische Höfen (US-c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eriduterung – Rokstoffpreise                                                                                                  | PLATIN (E/Feinutze)                                                                                                                          | Febr. 14,49-14,59 15,95<br>135 ROHOL-SPOIMARKT (S/Bornell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125 doj. 96 120,375 120,435 914 Alon 87 100 1004 Wat St. 15 115,455 113,5 914 Alon 87 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201,75   8h dgl, 87   108   100   6% Crdityon 75   101,5   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   1 | 197.55 197.55 197.56 77 197 197 197 197 197 197 197 197 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 488 44 199 1915,1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151.2 Mangenangaber: 1 troyounce (Felauras)<br>1-151.7 31,1035 g; 16 = 0,4536 kg; 1 R. = 76 WD (-<br>152.2 STC - (-); STD (-) | = PALLADIUM (E/Feinuss)<br>                                                                                                                  | mittlere Preise in HM Europa - die 105<br>1.9. 9.9.<br>US Arabian Ig. 12,85 12,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10% dg4, 88 105,375 105,25 10% Asian Duly 47,35 10% G64, 95 114,75 115,75 11 dg4, 92 114,675 114,75 115,75 116,601 87 109,25 100,25 100,400 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nov. 2345-2350 2345-2350 Mol 153,8 154,5 155,8 154,5 155,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Westd. Metalinotierungen                                                                                                      | New Yorker Metalibärse                                                                                                                       | Arabian Hv, 12,68 12,54<br>iran Lg. 9,20N 9,20N<br>Fortion 14,50 14,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11% dol. 86 100.25 100.25 106.Cacry4 506.5<br>11% dol. 90 115.75 115.65 11 dol. 92 1165.75<br>11% dol. 90 100.25 169.378 13 dol. 91 101.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PE 9 DM 2,52832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107,575 107,525 97 Urchi Nov.75 106 104 105 105,55 105,535 89 Voc. 90 105,873 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575              |
| Umsots 6421 3095  [LEINSAAT Windput] (cst. S/t) 10.5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99. (DM je 100 kg)                                                                                                            |                                                                                                                                              | North Brent 14,55 14,55<br>Bonny Light 14,65N 14,65N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11% 6gd, 89 11% 6gd, 80 11%, 12% 11% 12% 6gd, 84 11%, 125 13% 6gd, 89 11% 6gd, | ## Worldin. 16 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 197.55 197.55 197.56 197.56 197.56 197.57 197 197 197 197 197 197 197 197 197 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mile 1572-1574 1584-1585 Miles 244,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23/4 ALUMARE MA: Benin London<br>34/9 Ed. Mon. 250,94-251,58 347,83-248,11<br>dritt. M. 243,45-243,60 240,50-240,81           | SREER H & H Arkorf M1,30 569,                                                                                                                | ,00 Kortoffela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 Pb 502 94 99,75 99,75 PA Rot 99 9 BECO 95  | 94.075 94.075 96.00.77 119 110.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106.275 106             |
| Uments 2846 3784  ZUCKER Leadon (S/t) Nr.6 (fob) 18.9, 9.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Work BLS: Book London                                                                                                         | CHibrotic-Pr. 626,00-653,00 651,00-653,<br>ProdPr. 475,00 475,                                                                               | (0) Sept. 9.9. 9.9. 9.9. 100 New. 111,60 115,50 New. 115,52 127,90 April 142,00 161,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5% ASSent5 902 102,135 Sh Barcann 80 105<br>Ph ADS 54 102,425 102,5 10% dol. 96 113,25<br>T Amble 15 107,5 107,5 11 mg 76 101,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 9% AGN 97 NOT 106,675 101 AD 401,75 101,65 9% ANZ 92 108,455 108,455 8% 694 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1123 1123 FCU-Tageswerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dist. 118,00-119,00 172,25-112,40 BRDNUSSÖL Retiredem (S/t) logt. Hert. 11.5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## 65,70-6021 63,71-80,71                                                                                                     | ProdPr. 158.80 158                                                                                                                           | 90.9 90.9 99.9<br>30 Nov. 111,00 115,50<br>Flator. 125,36 127,90<br>April 142,00 161,00<br>90 Med 176,00 176,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6th ALCorp 91 182.5 182.5 182.5 26 26 25 182.5 64 ALCorp 91 182.5 182.5 182.5 182.5 26 26 25 182.5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 976 ABRN 97 907 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 106,575 10 10 | 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5              |
| Umentz 3231 2123 cif 335.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.9. NICKE: Book Landon<br>16d. Man. 771,60-775,14 764,86-747,11<br>cirts. M. 786,41-785,72 781,31-781,61                    |                                                                                                                                              | 10 New Yeak (c/b) 16.5. 9.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69: EDP 95 104.5 104.25 2 EBP 97 109 169 165 165.5 165.5 165.5 165.5 165.6 165.1 165.6 165.1 165.6 165.1 165.6 165.1 165.6 165.1 165.6 165.1 165.6 165.1 165.6 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165.1 165 | 100 7 No. 1 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5  | 110,5 110,5 1 10,5 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,605336 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60536 1 0,60             |
| PERTER Singapor (Ritroits-Sing, S/100 log schw. 11.5. 199.)  10.5. 199. 199. 199. 199. 199. 199. 199. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00 ZNC: Benis London<br>lifd, Mon. 174,85-177,94 168,31-170,91<br>200,00 ProdPr. 181,73                                   | Dez. 408,80 412,50 414,20-14,<br>Febr. 409,80-10,50 414,20-14,<br>Apr. 413,30 418,<br>Umsetz 79880 350                                       | May. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7% day 64 184.25 194 9% day 95 196<br>4% Francis 92 104.75 184.75 18% day 64 110.5<br>5% Fielding 199 194.125 184.25 11% day 84 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 7b 8md 95 99 A35 99 75 6b KERTING 97 102 5 6b KERTING 97 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 | 107.5 107.5 1-( 8.75-6039 0.763613 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106.155 106             |
| Well Munt. 1547,50 1337,50 SQ1AÖL Rettlerdram (HR/100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REPAZINDI<br>97,9 % Gueg. Gueg                                                                                                | SILRER (ciffalamon)                                                                                                                          | Bacholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60. ALCopy 91 142.5 2. 182.5 36. ECC 55 145.5 46. ALCopy 91 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5  | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,25 19,25 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75              |
| Sect. 101.00 101.75-102.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61,50                                                                                                                         | 244.00                                                                                                                                       | III Chiosea (\$/1000 Boomi Seat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 McDonal 92 100,125 100 11 Daniel 15 104<br>66 McDonal 92 105,73 195,875 74 doj. 67 197,77<br>66 Nord 18 75 105 100,675 10 doj. 10 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 89. Carpfil 95 106 106 99. NESWorl 97.75 189. Caco 89 100.5 100.5 99. NESWorl 97. 108 9 Carpsi. 97. NESWorl 97 | 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nov. 104,50 105,15   KOKOBOL Remedica (5/6)1 - Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | St.00                                                                                                                         | Mai \$65,00 591                                                                                                                              | 70 Chicago (\$/1000 Board Feet) 9.3. 9.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.3. 1  | ## NACOUNTY 182,175 182,175 194 195 185,175 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184 184.07 194.43 Processon 184.77 184.74 184.75 184.74 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 18             |
| Marz 105,70 104/5 ERNRAAT Betterring (3/1) - Kormolo Na<br>Moi 104,80-107,00 104.05 ERNRAAT Betterring (3/1) - Kormolo Na<br>Unuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .1 \$1.9, 1939<br>185,00 14,11 14,12                                                                                          | Mol 985,00 597,<br>Juli 987,39 977,<br>Umantz 39808 250                                                                                      | 40 Jan. 168,30-148,30 175,00-177,00<br>00 MSrz 168,59-167,00 172,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A Pencer II 1825 1825 Project 1824 Project III 1825 1825 Project III 1825 1825 Project III  | 165 PN COFYS 101 108 P Petroc.75<br>- 9% Crobland P1 188,5 188,5 Ph Peoplet 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104,5 104,5 191,6 Dator 1,20796 1,20566 104,575 106,575 Dat 2,40765 2,40765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft Wolfsburg

-- Wertpapier-Kenn-Nummer 766 400 --

# Bezugsangebot

Aufgrund der in § 4 Abs. 4 der Satzung eingeräumten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von 1.200.000.000 DM um 300.000.000 DM auf 1.500.000.000 DM durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von je 50 DM zu erhöhen. Die Vorzugsaktien sind mit einer nachzahlbaren Vorzugsdividende von 4% jährlich sowie einer Mehrdividende von 2% jährlich ausgestattet. Die neuen Vorzugsaktien sind für das Geschäftsjahr 1986 voll dividendenberechtigt.

Von einem Bankenkonsortium unter gemeinsamer Führung der Deutschen Bank AG, der Dresdner Bank AG und der Commerzbank AG werden den Aktionären die neuen Aktien im Verhältnis 4:1 zum Bezugspreis von 350 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM zum Bezug

Nachdem das Grundkapital mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht worden ist, bitten wir unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

### vom 19. September bis 3. Oktober 1986 einschließlich

Deutsche Bank AG

gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 24 der alten Aktien bei einer Bezugsstelle während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Bezugsstellen sind die nachstehend genannten Kreditinstitute:

Deutsche Bank Berlin AG Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Commerzbank AG Berliner Commerzbank AG Bank für Gemeinwirtschaft AG Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Landesbank Gırozentrale Bayensche Vereinsbank AG Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berliner Bank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank

DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Deutsche Girozentrale Deutsche Kommunaibank – Hessische Landesbank - Grozentrale -

Merck, Finck & Co Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Trinkaus & Burkhardt KGaA Vereins- und Westbank AG M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank AG Commerz-Credit-Bank AG Europartner Deutsche Bank Saar AG

Auf je 4 alte Aktien im Nennbetrag von je 50 DM kann jeweils 1 neue Vorzugsaktie im Nennbetrag von 50 DM zum Bezugspreis von 350 DM börsenumsatzsteuerfrei bezogen werden. Der Bezugspreis ist bei der Bezugsanmeldung, spätestens am 3. Oktober 1986, zu entrichten.

Die Bezugsrechte werden vom 19. September bis 1. Oktober 1986 einschließlich an den Wertpapierbörsen zu Hannover, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main. Hamburg, München und Stuttgart gehandelt und amtlich notiert. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von Bezugsrechten (Wertpapier-Kenn-Nummer 766 408) nach Möglichkeit zu vermitteln. Vom Beginn der Bezugsfrist an werden die alten Aktien "ex Bezugsrecht" notiert.

Für den Bezug wird die übliche Bankenprovision berechnet, es sei denn, daß der Bezug unter Einreichung der obengenannten Bezugsrechtsausweise durch den Bezieher während der üblichen Geschäftsstunden am Schalter einer Bezugsstelle vorgenommen wird und ein Schriftwechsel damit nicht verbunden ist.

Die neuen Vorzugsaktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die beim zuständigen Kassenverein hinterlegt ist. Die Bezieher erhalten eine Gutschrift auf Girosammeldepotkonto. Die Auslieferung von Aktien kann bis zum Vorliegen der gedruckten Urkunden nicht verlangt werden; der Stückedruck ist eingeleitet. Die neuen Aktien erhalten die Wertpapier-Kenn-Nummer 766 403. Sie sind mit Gewinnanteilscheinen Nr. 1 bis 20 und Erneuerungsschem ausgestattet.

Die neuen Vorzugsaktien sind zum Handel und zur amtlichen Notierung an allen deutschen Wertpapierbörsen zugelassen Außerdem ist die Zulassung der neuen Aktien an den Wertpapierbörsen in Amsterdam, Antwerpen, Basel, Brüssel, Genf, Luxemburg, Wien und Zürich vor-

Wolfsburg, im September 1986 Der Vorstand



Kaule Bauryinen egal wo. Tel. 0 71 21 / 32 05 77 + 4 31 37

Conderposten/Überschüsse Könkursposten Philips 0 54 02 / 13 47, Telex: 0 44 918

# Stohlbay

Wir haben noch Kapazitäten im Bereich Stahlbau frei Fa. Ralf Enkus GmbH seit 1867 Im Rosengarten 8-12, 5350 Euskirchen-Kuchenheim, Tel 0 22 51 / 5 20 68-67, Telex 888 096 Kuhn d

Mittelständischer Verband vergibt selbständige Existensen durch Überushme/Aufbau eines Bezirksver-bandes. Kapitaleinsstz DM 6000. Bewerbungen blite unter A 4505 an WELT-Verl. Postf. 10 06 54, 4300 Essen.

Cleveser Coschifftensom sucht noch Agenturanfträge. Zuschr. erb. unter B 4994 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# **Handelsvertretung** im Raum 58

übernimmt Vertretung u. Ver-trieb von Werkzeugen, Werk-zeug-Maschinen, Bauelemen-ten, aber auch andere Waren.

Ang. unt. N 4972 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300



Hoben Sie Erfohrungen in der industriel Einzel- oder Kleinserienfertigung? Können Sie in einem modernen norddeutschen Unternehmen der Textilveredfung als Hauptabteilungsleiter die Produktion pla-nen und steuem? Die moteriellen Rohmenbedingungen sind attraktiv.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 13, September, Im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie offe Ihre Beruls-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nöchsten Somstag, Jeden Semanog.

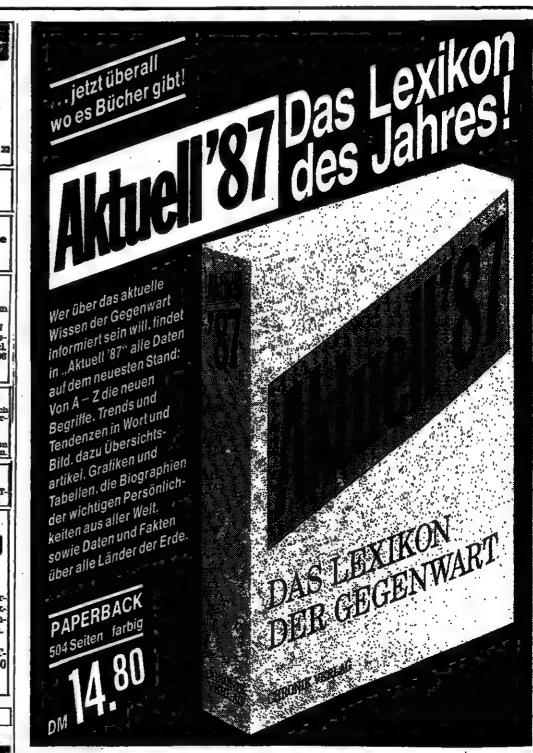

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Str. 2; 3500 Kassel - Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 500 100 60



# ZAHLEN

FURSHALL

EM-Qualification, Gruppe 1: Rumänien - Österreich 4:0 (1:0). - Gruppe 3: Island - Frankreich 0:0. - Gruppe 6: Finnland - Wales 1:1 (1:0). - Gruppe 7: Schottland - Bulgarien 0:0, Belgien Irland 2:2 (1:1). - Länderspiele: "DDR" - Dänemark 0:1, Schweden - England 1:0, CSSR - Holland 1:0. - DFB-Pokal 1. Runde, Wiederholungsspiel: Güters-loh – Hamm 2:2 (2:2, 0:0) n. V., 7:6 nach Elfmeterschießen, Kassel – Bremer SV 1:1 (1:1, 0:0) n. V., 5:6 nach Elfmeter-

### TENNIS

Grand-Prix-Turnier in Stuttgart-Weißenhof, 2. Runde: Vilas (Argenti-nien) - Moir (USA) 6:1, 6:3, Muster (Österreich) – Schwaier (Bundesrepu-blik Deutschland) 6:3, 6:4, Motta (Brasilien) – Jelen (Bundesrepublik Deutschland) 6:1, 6:7, 7:5, McNamee (Australien) – Meinecke (Bundesrepu-blik Deutschland) 6:3, 6:2, Gomez (Ecuador) – Elter (Bundesrepublik Deutschland) 6:3, 7:5. – 3. Runde; Go-mez – Keretic (Bundesrepublik Deutschland) 6:3, 6:2. – Damen-Tur-nier in Fujisawa, 2. Runde; Graf (Bun-desrepublik Deutschland) – Kijimuta (Japan) 6:1, 6:2.

### HANDBALL Bundesliga, 1. Spieltag: Schwabing -

tung: 1. Donkova 69, 2. Puica (Rumā-nien) 65, 3. Christova 68.

LEICHTATHLETIK

Grand-Prix-Finale in Rome, Männer, 100 m: 1. Johnson (Kanada) 10,02, 2. Imo (Nigeria) 10,08, 3. Christie (England) 10,15. – 800 m: 1. Elliot (England) 14,691. – Meile: 1. Scott (USA) 2:50,28, 2. Abascal (Spanien) 3:50,54, 3. Walker (Neuseeland) 3:50,93. – 5000 m: 1. Aouita (Marokko) 13:13,13, 2. Mei (Italien) 13:14,29, 3. Maree (USA) 13:14,62. – 400 m Hürden: 1. Phillips (USA) 48,14, 2. Dia Ba (Senegal) 48,47, 3. Harris (USA) 49,28. – 3000 m Hindernis: 1. van Dijck (Belgien) 8:25,34, 2. Melzer ("DDR") 8:25,65, 3. Marah (USA) 8:25,85. – Hochsprung: 1. Paktin (UdSSR) 2,34, 2. Ho-(Beigien) 8:25,34, 2 Melzer ("DDR") 8:25,65, 3 Marsh (USA) 8:25,85, - Hochspring: 1. Paklin (UdSSR) 2,34, 2. Hochward 2,31, 3. Nordquist (beide USA) 2,23, ... 5. Thränhardt (Bundesrepublik Deutschland) 2,20, -- Kugel: 1. Timmermann ("DDR") 21,67, 2 Günthör (Schweiz) 21,81, 3. Andrei (Italien) 21,20, 4. Beyer ("DDR") 21,10, - Hammer: 1. Litwinow 34,88, 2 Sedych 81,98, 3. Nikulin 79,84 (alle UdSSR), ... 5. Ploghaus 76,54, - Endstand Grand-Prix-Gessmtwertung: 1. Aouita 63 Punkte, 2. Phillips 61, 3. Scott 61, - Frauen, 200 m: 1. Brisco-Hooks 22,30, 2. Ashford (beide USA) 22,31, - 400 m: 1. Koch ("DDR") 49,17 Sek., 2. Brisco-Hooks 50,21, - 1500 m: 1. Samolenko (UdSSR) 4:02,71, - 100 m Hürden (0,56 m Rückenwind): 1. Donkova 12,47, 2. Sagortscheva (beide Bulgarien) 12,49, - Diskus: 1. Christova 68,30, 2. Mitkova (beide Bulgarien) 58,98, - Speer: 1. Felke ("DDR") 70,64, 2. Whitbread (England) 69,40, 3. Lillak (Finnland) 65,46, ... 5. Thyssen 63,70, ... 7. Peters (beide Bundesrepublik Deutschland) 59,44, - Endstand Grand-Prix-Gesamtwertung: 1. Donkova 69, 2. Prica (Rumā-Iga) 65, 3. Christova 68, 2. Prica (Rumā-Iga) 65, 3. Christova 68,

GEWINNZAHLEN Mittwoebslotto: Ziehung A: 8, 13, 20, 23, 29, 48, Zusatzzahl: 9. – Ziehung B: 1, 3, 13, 22, 26, 27, Zusatzzahl: 45. – Spiel

122-Age

FUSSBALL / 14:0 Punkte: Viel Begeisterung beim Zweitliga-Spitzenreiter

# Hannover 96 nutzt neuen Boom aus – der Nachwuchs soll angelockt werden

Die Rechnung des Klub-Präsidenten ist einfach. "Wenn ein teuer eingekaufter Spieler in unserer Mann-schaft Fehler macht, dann pfeifen die Zuschauer. Wenn ein junger Mann aus Hannover einen Fehler macht, pfeift niemand." Horst-Fredo Henze weiß, wovon er spricht. Denn wenn sein Verein, Fußball-Zweitliga-Tabellenführer Hannover 96, daheim im Niedersachsenstadion spielt, sind Mißfallenskundgebungen der Fans selten geworden.

Denn gleich nach seinem Abstieg aus der ersten Liga hat sich das junge Team, in dem sogar drei Spieler aus der eigenen Jugend stehen, in der unteren Klasse gleich wieder an die Sonne gespielt. 14:0 Punkte. Und das mit attraktivem Fußball, den die Zuschauer honorieren. Wenn Nachbar Eintracht Braunschweig heute abend im Niedersachsenstadion antritt, darf Hannovers Schatzmeister Karl-Friedrich Brauns mit annühernd 50 000 Zuschauern rechnen.

Zum einen profitieren die Spieler selbst vom Boom, denn wenn mehr als 15 000 Zuschauer ihr Spiel sehen, werden sie an den Einnahmen beteiligt. Zum anderen wird bei Hannover 96 in eine Zukunft investiert, die anders aussehen soll als in anderen Klubs. Präsident Henze will seinen Klub für den Fußball-Nachwuchs der Umgebung attraktiv machen. "Schließlich", so sieht es auch sein Vize-Prösident Ernst-August Franke, ist Hannover 96 im Umkreis von 150 hirsch." Das soll genutzt werden.

Unmittelbar neben dem Ellenrieder Stadion, im Besitz der Stadt, aber Heimat des Vereins, entsteht zur Zeit ein Kunstrasenplatz für rund 600 000 Mark, im kommenden Frühjahr vielleicht daneben ein weiteres Rasenspielfeld. Zudem möchte der Khub das Tribünengebäude renovieren und das Stadion später in eigene Pflege nehmen. So soll mit der Zeit ein Leistungszentrum entstehen, mit allen Möglichkeiten einer Sportschule wie Schulungsräumen, Sauna, Einrichtungen für Massage und medizinische Betreuung. Bei der Talentsuche bleibt nichts mehr dem Zufall über-

Und der dazu passende Trainer für die Profimannschaft ist soeben zu einer Vertragsverlängerung um zwei Jahre überredet worden: Jürgen Wähling (45), bislang ein Unbekannter in der deutschen Profi-Szene, der aber, und da horchen Fußballfreunde auf, zwölf Jahre lang erfolgreich dänische Mannschaften trainierte. Dort also, wo selbst Profis frisch, fröhlich, frei von taktischen Zwängen und dazu erfolgreich spielen. Zur eigenen und zur Freude der Zuschauer-

Bei Jürgen Wähling sieht die Arbeit so aus: Der Sport, also auch Fußball, muß Spaß machen, sagt er. Klar, ein Profi, der sein Geld damit verdient, müsse mit einer besonderen Einstellung in das Spiel gehen. Müsse danach leben, um optimal vorbereitet zu sein. Aber Spaß am Spiel muß

ner seiner Vorgänger, vor einem Bun-desligaspiel mit Kreide den Spielerkader an die Tafel schrieb und auf diese Weise den Ersatzspielern ihre Nichtberücksichtigung mitteilte, geht Wähling zu jedem einzelnen Spieler, spricht mit ihm, erklärt eingehend seine Überlegungen und muntert auf. Die richtige Umgebung für junge Talente

Die Mannschaft, so stellen Kenner fest, sei jedenfalls kaum wiederzuerkennen Mittelfeldspieler Martin Giesel, der in der vorigen Saison "nur weg" wollte, ist jetzt froh, daß sein Vorhaben an der hohen Ahlösesumme scheiterte. Selbst Akteure wie Verteidiger Jürgen Fleer oder Stürmer Siegfried Reich, während der letzten Spielzeit beim Team unbeliebt, fallen durch Einsatz auf.

Da ist eine Gemeinschaft, beobachten die Fans. Und dazu eine Mannschaft, die jetzt abgebrüht und diszi-pliniert auch in Spielen zu Werke gehen kann, die vor einiger Zeit trotz Überlegenheit noch verlorengingen.

Fußball-Begeisterung und goldene Zukunft in Hannover? Bevor sie in Euphorie ausbrechen, wollen die Ver-antwortlichen des Klubs lieber erst einmal abwarten, wie Mannschaft und Zuschauer auf die ersten Punkt-verluste reagieren. Sicherlich würde sich niemand gegen den Wiederauf-stieg sträuben, das steht fest. Doch dabei werde der Klub sein langfristiges Vorhaben nicht vergessen: "Mehr Hannoveraner zu Hannover 96".

# Siggi Held war der Held des Tages

doe, Hamburg Der Held des Tages heißt Siggi Held. Als never Nationaltrainer Islands führte der 44jährige Ex-Nationalspieler aus Dortmund Island zu einem erstaunlichen 0:0 gegen Europameister Frankreich. Kein Wunder, daß das französische Blatt "Le Quotidien de Paris" klagte: "Die Franzosen waren in Reykjavik ihres Ansehens nicht würdig." Das Unentschieden in der Hauptstadt Ialands war nur eine Überraschung zum Auftakt der Europameisterschafts-Qualifikation.

Vor 16 000 begeisterten Zuschauern hatte die Bundesliga einen gewichtigen Anteil am Remis Islands gegen Frankreich. Die Mannschaft ließ mit ihrer taktischen Disziplin und ihrem spielerischen Vermögen schon deutlich die Handschrift von Held erkennen. Sigurvinsson (VfB Stuttgart) und Edvaldsson (Bayer Uerdingen) wurden zum Dreh- und Angelpunkt des Teams.

Ich bin sehr enttäuscht über unsere Leistung, aber die Isländer haben uns mit ihrem kampfbetonten Spiel auch keine Möglichkeit zum Glänzen gegeben", erklärte Frankreichs Mittelfeld-Star Tigana. In der zweiten Hälfte fiel der Europameister nur noch durch Überhärte auf, die mit drei gelben Karten (Vercruysse, Amo-

ros, Ayache) bestraft wurde. Der verletzte Platini und der zurückgetretene Giresse wurden jedenfalls sehr vermist. "Blau, Weiß, Null", formulierte \_Libération".

In Brüssel schlich ausgerechnet jener Spieler, der sich für den besten Torwart der Welt hält, wie ein begossener Pudel aus dem Heysel-Stadion. Beim Stand von 2:1 foulte Bayern-Schlußmann Jean-Marie Pfaff den Iren Stapleton 50 Sekunden vor Schluß im Strafraum so unnötig, daß "La Libre Belgique" von einem "unverzeihlichen" Fehler sprach. Brady ließ sich die Elfmeter-Chance zum 2:2 nicht entgeben.

# STAND PUNKT / Noch immer kein Durchbruch

Wäre das nicht mit viel Tamtam inszenierte römische Finale gewesen, der Leichtathletik-Grand-Prix ware 1986 im Schatten der Stuttgarter EM fast im Desinteresse verhungert

Die als weltumspannender Wettbewerb propagierte Erfindung des amerikanischen Öl-Giganten und Sponsors Mobil Oil hat auch im zweiten Jahr des Bestehens nicht den großen Durchbruch zur Popularität geschafft. Der eigentlich nur in 16 längst bestehenden Meetings in Nordamerika und Europa integrierte Grand Prix entwickelt durch seine Konzeption zu wenig Eigenleben. um über Monate stärker auf sich aufmerksam zu machen. Deshalb kommt er allenfalls beim Finale

über den Stellenwert des Mitläufers hinaus, erlebt statt einer großen Saison wenigstens seinen großen Tag.

Und doch wird der Grand Prix von den meisten Athleten begrüßt. SchileBlich sind 35 000 Dollar selbst für Großverdiener wie Said Aouita interessant, 43 500 für den mit zehn Ahtleten nach Rom gereisten "DDR"-Verband willkommene Devisen, 5000 Dollar auch für Hochspringer Carlo Thränhardt aus Köln ein nicht alltägliches Honorar.

"Vielleicht hätten wir den Grand Prix von Anfang an ernster nehmen sollen. Bei einigen Sportfesten gab es die Punkte fast umsonst", sagte Thränhardt. Diese Chance konnten einige der weniger starken Amerikaner, emsig punktesammelnde Außenseiter, konsequent nutzen. Sie hatten in diesem Jahr keine große internationale Meisterschaft.

Sieht man einmal von etlichen kleinen Verbesserungsmöglichkeiten ab, so kann der Grand Prix sportlich nur dann einen hohen Stellenwert erhalten, wenn es wirklich gelingt, bei den verschiedenen Sportfesten mehr Weltklasse-Athleten als bisher an den Start zu bringen. Doch da die Zahl dieser Sportfeste nicht reduziert werden soll und 1987 die Vorbereitung auf die zweite WM in Rom das Verhalten der Athleten trägt, steht schon heute fest: Leichtathletik-Grand-Prix wird auch bei seiner dritten Austragung kein sportlicher Höhenflug ge-**GERD HOLZBACH** 

### LEICHTATHLETIK / Das Grand-Prix-Finale

# Fiasko: Scharfe Töne aus der "DDR" und den USA

Die Kritiker aus Ost und West waren sich einig: Das Grand Prix-Finale der Leichtathleten in Rom war ein Fiasko. Ausgerechnet vor der eigenen Haustür bezog Primo Nebiolo, der ita-lienische Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes (IAAF), verbale Prügel wie noch nie. Werfer-Trainer Eckart Arbeit aus der "DDR": "Das war ein ganz schlechtes Sportfest mit einer chaotischen Organisation. Die Reise hätte ich mir sparen können, denn das Geld für die im Grand Prix plazierten Athleten wird ja überwie-

Die ungewohnt scharfen Tone fanden ihr Echo bei Bob Kersee, dem derzeit erfolgreichsten amerikanischen Trainer. Bob Kersee meinte: Leider wurde hier oft an den Bedürfnissen der Leichtathleten vorbeiorgamsiert. Wenn dieses Meeting ein Test für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr an gleicher Stelle gewesen sein soll, dann müssen die Veranstalter noch viel lernen."

Sein Kollege Tom Jennings hieb in die gleiche Kerbe: "Hätte ich nicht sechs meiner Athleten hier gehabt, wäre das Ganze eine höchst ärgerliche und langweilige Sache gewesen." So war es dann auch kein Wunder, daß die Hauptsache - nämlich die Ehrung von Said Aouita (Marokko) und Jordanka Donkowa (Bulgarien)

als Grand-Prix-Gesamtsieger der Männer und Frauen - zur Nebensache geriet.

Auch die Sportler selber, die vom 29. August bis zum 6. September 1987 im römischen Olympiastadion zum zweitenmal ihre Weltmeister ermitteln wollen, ließen kein gutes Haar an Primo Nebiolos Vasallen. Kugelstoß-Weltrekordler Udo Beyer ("DDR") sah "Unregelmäßigkeiten bei unserem Wettkampf" und monierte, daß Olympiasieger Alessandro Andrei (Italien) "als einziger mit seiner eige-nen Kugel stoßen durfte". Vize-Weltmeister Ulf Timmermann (DDR): \_Der Italiener wurde deutlich bevor-

Trainer Arbeit beobachtete dann später nicht ohne große Genugtuung: Der Kampfrichter, der die ersten. Stöße von Andrei vermaß, wurde später ausgewechselt, well er so offensichtlich zugunsten seines Landsmannes maß."

Klage führte auch Carlo Thränhardt (Köln) über "Schikanen der Offiziellen, die letztlich dazu führten, daß ich die Lust verlor und nicht höher gesprungen bin." Dennoch reichten dem Europameisterschafts-Dritten von Stuttgart 2,20 m zum vierten Platz. Den gleichen Rang und die damit verbundene 5000-Dollar-Prämie erkämpfte der 27jährige Kölner auch im Hochsprung-Grand-Prix.

# NACHRICHTEN

### Heute: Fußball-Bundesliga

Bonn (DW) - Bereits heute abend finden drei vorgezogene Spiele des sechsten Spieltages der Fußball-Bundesliga statt: Nürnberg - Mannheim, Bremen - Bochum, Schalke 04 -Blau-Weiß 90 Berlin. Alle Spiele beginnen um 20.00 Uhr.

### Hartwig erneut operiert

Homburg (sid) – Jimmy Hartwig vom Fußball-Bundesligaaufsteiger FC Homburg muß sich erneut einer Knieoperation unterziehen, nachdem das Gelenk wieder angeschwollen war. Frühestens zum Start der Rückrunde plant der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler ein Comeback.

### SAT 1 überträgt live

Mainz (dpa) - Das deutsch-deutche Fußballspiel in der ersten Runde des UEFA-Pokals zwischen Bayer Uerdingen und dem "DDR"-Vertreter FC Jena wird am 17. September live im Satelliten-Fernsehen SAT 1 übertragen. Das Rückspiel (1. Oktober) wird direkt aus Jena übertragen.

### Engländer randalierten

Stockholm (sid) - In Stockholm stürmten Fans aus England vor dem Länderspiel Schweden - England (1:0) zur argentinischen Botschaft und warfen Steine. Zwei Betrunkene wurden verhaftet. Beim Spiel kam es zu Ausschreitungen mit schwedischen Skinheads.

### Der Seniorchef unserer Firms

# Dipl.-Ing. Hans Koch

lst am 9. September 1986 unerwartet, kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres,

Über 50 Jahre lang hat er bis zu seinem Tode die Firma durch sein ausgeprägtes Pach seine Umsicht und unermüdliche Schaffenskraft geleitet.

Wir werden sein Werk in seinem Sinne in dankberei Verehrung fortführen.

ULRICH WERMTER und alle Mitarbeiter der Firma GUSTAV AD. KOCH Marchinestabelk KG (GmbH & Co.)

schaft, hat seit 1949 Forschung und

Lehre mit insgesamt 1,5 Milliarden

rung und Förderung der Spitzenfor-

schung hatten dabei Vorrang. So soll

es auch künftig sein. Damit Wissen-

schaft und Wirtschaft miteinander

vorn bleiben. Helfen Sie uns dabei!

für die Deutsche

Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion

Stifterverband

der Wirtschaft

Mark unterstützt. Begabtenförde-

2000 Hamburg 60, Flüggestraße 7-11

Nach 22 Jahren erhielt ein Deutscher 1985 wieder den Nobelpreis für Physik: Klaus von

Klitzing. Ein Jahr zuvor wurde der

deutsche Molekularbiologe und

Immunologe Georges Köhler mit

dem Nobelpreis für Medizin aus-

gezeichnet. Zwei Ereignisse, die zei-

gen: deutsche Wissenschaftler sind

in wichtigen Disziplinen wieder mit

Welter mit vorn bleiben!", das muß jetzt die Devise sein. Dabei ist eine

intensive Förderung wissenschaft-

licher Begabungen ebenso wichtig

Per Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die

Gemeinschaftsaktion der Wirt-

An den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 Ich möchte den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. unter-

stützen. Bitte schicken Sie mir Infor-

mationsmaterial über seine Arbeit.

wie eine leistungsorientierte Spitzen-

vorn in der Welt.

Weltrang will gehalten

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# 

conscriptionic Matthews 2, Colomberger Allies 10, Tel. (\$2.20) 30-42, Telex 2-55 724, Faculopiums (\$2.20) 37 34 65

die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

zieb 2179 018, Amerige 347 42 80, Tolon 2 27 601 777

American: Tel. (85 II) 4 40 60 00 Telex 52 30 100

1000 Happover 1, Lange Lanke 2, Tol. (65 11) 1 79 11, Telex 9 22 919

6000 Dissentidorf I, Chraf-Adolf-Pista II, Tel. (93 II) 57 30 41A44. Assertanti Tel. (63 II) 37 50 61, Teles 8 587 136

### können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Hamburg (0 40) 3 47-43 80 Berlin (0 30) 25 91–29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Kettwig 8 579 104

Berlin 1 84 611

# Eaprit

Familienanzeigen und Nachrufe

Aus Politik und Gesellschaft mit Deutschlands erstem Gourmet-Journal. Ein Magazin für Lebenskünstler das Spaß macht

Erhältlich an führenden Kiosken und Buchhandlungen

Neben Schnorrern auch Langfinger: **Wie Botschaften Geburtstag feiern** 

**U-Boot-Kulinarium** im Bodensee

**Mode Krankheit:** Der Tod des Couturiers

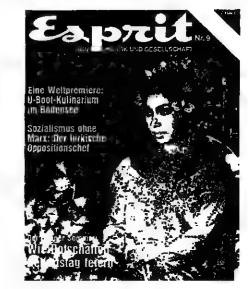

Türkischer Oppositionschef Inönü: Sozialismus ohne Marx

Schindluder mit der politischen Verantwortung

COUPON

Bitte senden Sie mir die zwei neuesten Ausgaben von Esprit. Als Schutzgebühr füge ich DM 6,- in Briefmarken bei.

HEINZ MÖLLER VERLAG

Provinzialstraße 89-95, 5300 Bonn 1 Dieses Angebot gilt nur für die Bundesrepublik und West-Berlin

Graber. pehiriyen. rsöhnung

Glanz und

eines Stars

Showbusiness

Len Deightons Insider-Roman über das

Wie kaum ein anderer

kennt er sich aus in der

Welt der Ost-West-Ge-

heimdienste, und seine

hochkarätigen Thriller

haben Bestsellerruhm er-

langt - in »Nahaufnah-

me« führt Len Deighton

seine Leser in die gnaden-

lose Welt des amerikani-

Der Roman ist das bril-

lante Psychogramm eines

Superstars, der das Opfer

einer Industrie wird, in

der Glanz und Elend

dicht beieinander liegen.

"Von Spionage verstehe ich nicht viel", schreibt

Anthony Burgess im Ob-

server, num so mehr aber

vom Showgeschäft. Len

Deighton hat ein in jedem

Detail stimmendes, hin-

reißendes Buch geschrie

Len Deighton/Nahesri-nahme — Close Up/20660/ DM 9.80/Dentache Erst-

Gefährliche

Der zweite Band der

Akasha-Trilogie ist da

Patric DeTschenri, das

Oberhaupt des Litigan-

ten-Ordens, entdeckt ei-

nen Virus, aus dem sich

eine Droge entwickeln läßt, die das Eigenbe-wußtsein jedes Lebewe-sens ausschaltet. Endlich

hat er sein geheimes Ziel

vor Augen: die Ausrot

tung der unsterblichen

Messianer, die seinen ehr-

Ein spannender SF-Ro-

SF-Autoren-Team!

Horst Pukallus/Andreas

Brandhorst/Der Attentäte 31131/DM 9.80/Originales

Droge

schen Filmgeschäfts.

Elend

# Taschenber 5'86 Taschenber b'86

# Hinter jeder Mauer lauert der Tod, eine Geranie in der Hand...

Thomas Valentins sixilianische Geschichten

Fünf Jahre lebte Thomas Valentin (Hölle für Kinder, Grabbes letzter Sommer) auf Sizilien. Er blickte in das Innere dieser hintergründigen Insel, erfuhr das dichte Nebeneinander von Schönheit und Grausamkeit, von Liebe und Mord, Sinnlichkeit und Ungerechtig-

keit. in »Schnee vom Ätna» erzählt Thomas Valentin von einem Blinden in Palermo, der mehr gesehen hat als alle anderen; von der blutigen Wiederherstellung der Ehre des alten Vincenco Lo Verde; von der jungen Sizilianerin, die in den Schwarzwald

Sonderausgabel

Die schönsten

in einem Band

Giovanni Guareschis

Geschichten um den

streitbaren Dorfpfarrer

Don Camillo und seinen

Widersacher, den kom-

munistischen Bürgermei-

ster Peppone, sind inzwi-schen in 27 Ländern mit einer Auflage von mehr als drei Millionen Exem-

plaren erschienen. Die

schönsten sind in diesem

»Genosse Don Camillo«,

»Don Camillo und die

Rothaarige«, »...und da

sagte Don Camillo ... 4.

Willkommen in Guare-

schis » mondo piccolo», in

dem kleinen italienischen

Dorf, in dem es so turbu-

Giovanni Guareschi/Avanti,

Don Gamillo | Aventi!/

Vergessen

Knoten Im

Taschentuch

eln Supergedächtnis

läßt sich trainieren-

durch einfache, aber

überaus wirkungsvolle

Übungen, die bequem in den Tagesablauf einge-

baut werden können. Schwerpunkt des Pro-

gramms ist die Super-

learn-Methode - der

erprobte Weg zum Super-gedächtnis. Viel Erfolg!

Frank Ulimann/Georg Bierbaum/Nichts vergessen — mehr behalten/34347/ DM 9.80

Getawaya, der ra-

benschwarze Thriller

nach dem gleichna-

migen Roman des

Underground-Klassi-

kers Jim Thompson,

ist am Sonnabend,

11. Oktober, um 22.20

Uhr im Ersten Pro-

gramm zu sehen! Mit

Steve McQueen und Ali Mac Graw unter

der Regie von Sam

Peckinpah.

DM 5.80

Jim Thompson/

Getavay/10186/

TV-Tip-

Sie den

lent zugeht.

Geschichten



zurück muß; von der einsamen Leidenschaft des Signor Ravanello; vom Besuch der "Ehrenwerten Gesellschaft« im Garten...

»Diese haben den Reiz des AuCharme einer spröden, verhaltenen Liebeserklärung an eine Region, die dem Autor zu einer Art zweiter Heimat geworden Der Tagesspiegel

Geschichten Thomas Valentin/School wom Atna/20663/DM 8.80 thentischen und den

### Ein Avanti. Don Camillo! unmögliches junges Avanti! Mädchen

Familienskandal aus dem Fin de siècle

Was kann, im Jahre 1892 in Frankreich, aus einem neunzehnjährigen Mädchen werden, das aus adeliger Familie stammt und schwanger ist? Marthe weiß es nicht, doch Mutter, Bruder, Schwester und Tante setzen alles daran, das » Verbrechen« zu vertuschen, Was sie auch unternehmen, das hitzige Temperament der »gefallenen« Marthe durchkreuzt ihre



funden wurden.

# Pfadfinder der Seele



ändern sollte.« Die Beschäftigung mit dem Werk

sche, gesellschaftliche und religiöse Fragen be-schäftigen, empfehle ich das C. G. Jung Lesebuch sehr gern und ohne Ein-

schränkung «
Theodor Seifert, »Psychologie heute«

Spannung vom Besten

Eine Handlung, wie sie Zola nicht dramatischer hätte erfinden können. »Marthe« enthält authentische Briefe der Beteilig-ten, die auf den Dachbö-den der Nachfahren ge-

Marthe/Briefroman/496 Seiten/30186/DM 19.80/-

Das C. G. Jung Lesebuch | des Schweizer Psycholo-



Mit 41 erlitt der Fernsehiournalist Franz Alt einen Herzinfarkt: »Mir war klar, daß meine Krankheit etwas mit meinem Lebensstil zu tun haben mußte. Aber mir war nicht klar, wie ich mich gen C. G. Jung wies ihm den Weg zu einem neuen Lebensstil. Dieses Lesebuch enthält eine sehr persönliche Auswahl von Reden, Schriften und Briefen des berühmten Seelenarztes, von der Franz Alt überzeugt ist, daß sie auch anderen Menschen auf der Suche nach einem sinnvolleren Leben nützlich sein

»Jedem, den psychologische, psychotherapeuti-

geizigen Plänen im Wege man, verfaßt vom derzeit erfolgreichsten deutschen

# Der neue Major-Maxim-Roman

Ausgewählt von Franz Alt/ 34348/DM B.80

Der Anführer der britischen Friedensbewegung soll Geld von den Russen kassiert haben. Ein liberaler

von Gavin Lyall

Trainingsprogramm für Politiker blamiert sich bis auf die Knochen, als er volltrunken eine Rede vermasselt. Der Anschlag auf den Ein gutes Gedächtnis amerikanischen Präsidenten indes ist ist nicht alles, aber es hilft nur ein Ablenkungsmanöver... Denn in vielen Lehenslagen. Die Autoren legen einen Leitfaden zum besseren Gebrauch des Gehirns vor. Denn nicht nur der Körper, auch das Gehirn

Buzzeti Das Haus mit den sieher

die Männer im Untergrund planen einen größeren Coup. Und als erfahrene Partisanen wissen sie, wie man falsche Fährten legt Kein Wunder, daß der Geheimdienst Major Maxim nicht glauben will, als der die ersten Hinweise auf die Krokus-Liste ent-

Gavin Lyall/Die Krokus-Liste/10371/ DM 9.80/Deutsche Erstausgabe

7.80 Erzählungen

6.80 Krimi

8.80 Krimi

9.80 Krimi

# Die Neuen auf einen Blick

| Stockwerken                                           | 7.00  | Erzannungen                  | 20004 |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Deighton, Nahaufnahme - Close-Up (DE)                 | 9.80  | Roman                        | 20660 |
| Guareschi, Avanti, Don Camillol Avantil               | 9.80  | Humor                        | 20665 |
| Mailer, Reklame für mich selber                       | 14.80 | Texts                        | 20662 |
| Rösler, Meine Schwiegersöhne und ich                  | 7.80  | Roman                        | 20671 |
| Valentin, Schnee vom Åtna                             | 8.80  | Erzāhlungen                  | 20663 |
| Woodman, Die Mörserflottille (DE)                     | 7.80  | maritim                      | 20666 |
| Scholefield, Lowen am Abend (DE)                      | 7.80  | Abentauer                    | 21026 |
| Marthe (DE)                                           | 19.80 | Die Frau<br>in der Literatur | 30186 |
| Larbaud, Sämtliche Werke des<br>A. O. Barnabooth      | 14.80 | Werkausgaben                 | 37052 |
| Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf Loos               | 14.80 | Lebensbilder                 | 27542 |
| Alt (Hrsg.), Das C. G. Jung Lesebuch                  | 9.80  | Sachbuch                     | 34346 |
| Ullmann/Bierbaum, Nichts vergessen –<br>mehr behalten | 9.80  | Sachbuch                     | 34347 |
| Nawratil, Die deutschen Nachkriegs-<br>verluste (OA)  | 12.80 | Zeitgeschichte               | 33066 |
| Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich,<br>Band I | 34.80 | Zeitgeschichte               | 33073 |
| Pukallus/Brandhorst, Der Attentäter (OA)              | 9.80  | Science Fiction              | 31131 |
| Russell, Die große Explosion                          | 8.80  | Science Fiction              | 31133 |
| Estleman, Kill-Zone (DE)                              | 8.80  | Krimi                        | 10377 |
| Francis, Weinprobe (DE)                               | 9.80  | Krimi                        | 10361 |
| Freemantle, Flucht aus Vietnam                        | 12.80 | Krimi                        | 10378 |
|                                                       |       |                              |       |

OA = Originalausgabe DE = Deutsche Erstausgabe

Hitchcocks Kriminalmagazin Band 187 (DE)

Jay, Bis auf die Knochen (DE)

Lyall, Die Krokus-Liste (DE)

# Chancengleichheit durch ein Lehrprogramm

# Analphabeten unter uns

te...", meinte die junge Frau, als sie einen Personalausweis beantragte Ein junger Mann kam mit einem nicht sehr fachgerecht angelegten Verband zum Arbeitsvermittler. Leider kann ich so nicht schreiben. Können Sie das Formular ausfüllen?" Dies können Hinweise sein auf einen Mangel, unter dem die Betroffenen so leiden, daß sie sich aus Angst vor Entdeckung fürchten, ihn zuzugeben: Sie können nicht lesen und schreiben. Sie sind Analphabeten.

Dieser Gruppe von Menschen, deren Zahl nach Schätzungen der UN-Kulturorganisation UNESCO von 1981 in der Bundesrepublik zwischen

NORD III, 21.50 Uhr 200 000 und zwei Millionen liegt, wendet sich nun eine Reihe von Fernseh-Spots von fünf Minuten Länge in den Dritten Programmen der Nordkette und Hessens zu Zwischen Lindenstraße" und "Talkshow" gut plaziert, werben Prominente wie Götz George, Judy Winter, Dagmar Berghoff und Manfred Krug für die Telefonnum-mer 19707 in Berlin, Hamburg, Kiel, Hannover und Bremen, wo ein erstes Beratungsgespräch für die Analphabeten selbst oder ihre Angehörigen oder Freunde stattfindet. Rund 1000 solcher Gespräche sind seit Beginn der Spots am 15. August schon geführt worden – ein enormer Erfolg.

Nach Angaben des zuständigen Redakteurs beim NDR-Bildungsprogramm, Gerhard Vogel, war das Projekt etwa fünf Jahre in der Planung. So lange hat es bis zur Sendung des ersten Spots gedauert, weil erst eine Infrastruktur der Erwachsenenbildung geschaffen werden mußte. Lebrer mußten trainiert. Kurse zusam-

Ohne meine Brille kann ich nichts mengestellt, Plätze geschaffen wer-erkennen. Könnten Sie hit- den In Niedersachsen werden jetzt an 50 Orten 150 Kurse angeboten, in Schleswig-Holstein 50 Kurse an 30 Orten. Hamburg hat sein Angebot seit 1979, als es als erstes Bundesland mit einem Alphabetisierungsprogramm begann, etwa verzehnfacht und kann rund 250 Plätze vorweisen, die es selber finanziert. Ein Teil davon sind Vollzeitplätze, die die Fertigkeit im Lesen und Schreiben in etwa anderthalb Jahren vermitteln, und nicht, wie sonst üblich, in Teilzeitkursen über etwa vier Jahre.

> In einem der insgesamt zehn Spots, die sonntags vor- und nachmittags wiederholt werden, spricht auch Rolf Seelmann-Eggebert aus seiner Erfahrung als Afrika-Korrespondent. Analphabetismus sei nicht nur ein Problem der Dritten Welt, auch der Industrienationen, erklärt er. In der Tat. Auch in Ländern mit langer Tradition in der Schulpflicht gibt es Analphabeten, wenn für sie manchmal auch nicht die ganz strenge Definition gilt. Denn oft können sie zwar ein paar Wörter lesen, aber nicht selbst einen Brief schreiben. Durch widrige Umstände - ein überfordertes Elternhaus, zahlreiche Umzüge, lange oder häufige Krankheit - wachsen sie aus der Schulpflicht heraus, ohne genügend Lesen und Schreiben zu können. Die Einweisung in Sonderschulen wird als Strafe empfunden, Ablehnung, Aggressivität und Desinter-esse sind die Folge. Die USA, Großbritannien, Schweden und die Niederlande wenden schon seit längerer Zeit bedeutende Summen auf, um diesen Mangel zu beheben. In Hamburgs Schulbehörde ist man der Meinung, daß auch der Bund noch kräftig in die Tasche greifen muß, der Randgruppe der Analphabeten eine Chance 211 geben.



Hirschkäfer, das größte Insekt in unseren Wäldern: Geschützt und doch von den Methoden moderner Forstwirtschaft bedrokt

Nachts bei den Eichen

Er steht unter Naturschutz, der käfer zu den potentiell gefährdeten Hirschkäfer, der heute abend im Arten zählt. Unsere Eichenwälder Tele-Zoo" von Moderator Alfred Schmitt vorgestellt wird.

Mit seinen mächtigen, beinahe geweihartig ausgebildeten Kiefern, die allerdings so fest gar nicht zupacken können, ist der Hirschkäfer mit seiner Länge von gut 7,5 m unsere größte heimische Käferart. Die Oberkiefer des Weibchens sind deutlich kleiner ausgebildet. Der Hirschkäfer zählt zur Familie der Blatthornkäfer und ist hierzulande auch unter den Na-

Tele-Zoo -- ZDF, 21.15 Uhr Feuerschröter bekannt. Seine Farbe ist schwarzbraun. Wenn es zur Pasrungszeit gelegentlich zu Kämpfen zwischen den Männchen kommt. wird das "Geweih" zur Abwehr des

men Baumschröter sowie Horn- und

Gegners und zum Angriff eingesetzt. Die Heimat dieser Käferart sind unsere Eichenwälder. Je ausgedehnter diese sind, umso häufiger ist er anzutreffen. Hier liegt zugleich aber auch die Ursache, warum der Hirschsind rar geworden. In den Baumstümpfen legen die Weibchen ihre Eier ab, die Larven entwickeln sich in diesen Stümpfen und im Wurzelwerk der Eichen, seltener in denen anderer Laubgehölze. Die Entwicklung bis zum Käfer dauert einige Jahre. Nun ist es aber in unserer modernen Forstwirtschaft üblich geworden, alte Baumstümpfe nicht verrotten zu lassen, sondern aus dem Boden zu holen. Damit wird dem Hirschkäfer seine Brutmöglichkeit entzogen. In dem Maße, wie die vor sich hinmodernden Baumstümpfe der Eichen entfernt werden, verringert sich auch seine-Überlebenschance, Daß man ihn unter Naturschutz gestellt hat, hilft nur wenig. Will man diesen nachtaktiven Käfer erhalten, so muß die Forstwirt-

Fortkommen zu sichern. In einem weiteren Beitrag wird das Warzen-Schwein in seiner ebenfalls bedrohten Umwelt vorgestellt. Es

schaft Mittel und Wege finden, sein

lebt in Afrika südlich der Sahara.

SIEGFRIED IHLE

# GISELA REINERS

# Kein Blatt

vorm Mund Im den privaten Alltag der U "DDR"-Bürger zu erkunden, schickte Kenzneichen D (ZDF) ein Kamerateam nach Hennigsdorf. Eine Kleinstadt vor den Toren Berlins und zugleich ein Industriezentrum. Die Laubenpieper" in der "Grünen Oase", einer schon seit 1912 bestehenden Kleingartenkolonie, nahmen auch vor der Westkamera kein Blatt

vor den Mund.

ruch nicht die vielen kleinen und großen Probleme ihres Alltags. Weder ren auf eine Wohnung wartet, noch sein Kollege, der seit über 12 Jahren auf der Warteliste beim Autokauf steht. "Aber vielleicht bekomme ich die Pappkiste in diesem Jahr noch\*, hofft er weiter auf den "Trabbi". Für den Besuch des ZDF-Teams, ein vom Außenministerium genehmigtes "journalistisches Vorhaben".

Die Befragten stimmten keine Kla-

gelieder an, aber sie verschwiegen

war sogar die Kaufhalle herausgeputzt worden. Mit mehr Waren und ensprechender Aufmachung. Alles für das Westfernsehen, sonst ist das

KRITIK nicht so", stellte eine Kundin vor der

Dank der Freimütigkeit der Ge-

sprächspertner gelang es Michael

Schmitz nicht nur, einen Einblick in

Kamera fest.

das Privatleben von "DDR"-Bürgern am Beispiel Kleingartenkolonie zu vermitteln, sondern auch ein Bild der gegenwärtigen Verhältnisse aufzuzeichnen. Dazu gehörte die Aussage eines Mannes, daß es nun auch für junge Leute leichter sei ("Meine Frau fährt demnächst"), in die Bundesrepublik zu reisen. Daß es aber auf diesem Gebiet noch viele unerfüllte Wilnsche gibt, machte ein anderer "DDR"-Bürger deutlich. Nach Frankfurt oder wenigstens nach Kreuzberg möchte er mal . . . Offene Worte zur deutschen Wiedervereinigung fand im Gespräch mit

Dirk Sager der sowjetische Schriftsteller Jewgenij Jewtuschenko. Die Wiedervereinigung Deutschlands sei eine Aufgabe für die Zukunft, "aber das braucht Zeit". Jewtuschenko, durch die Mauer von Ost- nach West-Berlin gekommen ("Ich hasse Grenzen") sagte weiter, daß zwar noch nicht die Welt von morgen, "aber die von übermorgen eine Welt ohne Grenzen sein muß".

# Es schauen ja nicht nur Jugendli-che zu", meinte die flockig-blon-

Grünlich

angehaucht

de Jung-Moderatorin Amelie Fried als Entschuldigung dafür, daß sie zwar Minister Joschka Fischer duzte. die Zuschauer aber nicht. Bei der Vorstellung eines "wahnsinnig be-rühmten" jungen Mannes allerdings vergaß sie, daß einige Leute zur Hauptsendezeit nicht unbedingt einen Thomas Anders erkennen, der für ein Duo namens "Modern Talking" singt. Am Schluß des Gespräches erst löste sich dieses Rätsel, nicht allerdings, wie alt er nun eigentlich ist - es hieß nur immer, er sei noch so jung (er ist 23). Träume ohne Schämme war der Titel der WDR-Sendung; ein Versuch, Talkshow und Reportage zu einem Cocktail zu mixen. der wohl vor allem dem jungen Publikum schmeckte. Ein Rollstuhlführer erzählte von

seinem "Leben danach", eindringlich die Aussagen einer Novizin über ihren Klosteralltag, nur von den Bil-dem her überzeugend der Ausfug zu einem jungen Palästinenser nach Libanon, eher peinlich das Geschwafel von Frau Anders und einer NachAufgabe gewachsen, wenn die Gesprächspartner etwas hergaben. Nicht durchgehen lassen sollte man ihr aber die moralische Gleichstel-

wuchssängerin, deren Stimme auch

im Playback so flach war wie ihr tän-

Amelie Fried war immer dann ihrer

zerisches Talent.

lung der Gründe des Band-Aid- und des Anti-Wackersdorf-Festivals - hier Hilfe für Hungernde, dort knackige Politik. Mit dem schwierigen Konzept, bei einer im Illustrierten-Stil zügig von Thema zu Thema blätternden Sendung in Sekundenschnelle auf Tiefgang zu tauchen, wurde sie insofern fertig, als daß sie eben oft an der Oberiläche blieb. Insgesamt wird der WDR umdenken müssen, wenn er denkt, Sendungen für heutige Jugendliche müßten

grünlich angehaucht sein, wenn sie ankommen wollten, Apropos Fischer, der als einziger Politiker auftreten durfte - er lieferte den Beweis, was von Versprechen manchmal zu halten ist: "Ich habe versprochen, nicht über Politik zu reden", sagte er, um kaum eine Minute später Teile des Wahlprogramms herunterzubeten. Wie gesagt, es schauten nicht nur Jugendliche zu: Die Figur der "Playmate des Jahres" (man achte auf Schleichwerbung) war auch was für Altere.



# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

19.00 beute

10.06 heete 10.05 Titel, Thesen, Temp 10.35 Herold Lloyd: Veter 11.10 Schelbenwischer

16.50 Togesschov 16.66 So sind Kinder Schulbus und Radwe 16.10 Himbeercocktell

17.20 Kostes Ein Junge auf Kreta Dokumentorill 17.45 Togesschar 17.55 Regioegiprog 20.00 Tagesschar 20.15 Bankgeheisel

20664

10380

10428

10371

Mit Hons-Peter Korff, Volker Kroeft, Elisabeth Rath Regle: Frank Strecker Planature

Sparer und Wertpapier-Besitzer? S-Card: Das Scheckkarten-System 5-Caro: Das Schecktoffen-System fällt auseinander. Berufsschulen: Zu viele Schüler, zu wenige Lehrer. UWG-Novelle: Einschränkung für Sonderungebote und -verköufe. Senior-Expertent Service: Pensio-nore als Entwicklungshelter. Moderation: Manfred Trebess, Ul-rich Etel

22.38 Tagasthomen Bericht aus Bonn 25.00 Hier Aachen 15 69 71 Was sagen Sie zum Katholike tag?

Livesendung, in der die Zuschauer Fragen stellen können 6.15 Sportschau Fußball: 1. Bundeslige

Mit Francesco de Sopto, Fantu Mengasha, Edmund Purdom Regie: Peter Del Monte Eine junge Athiopierin landet als Dienstmädchen im chaotischen Haushalt der Römerin Olga, die von ihrem Mann verlassen wurde. Zwischen den ungleichen Frauen entwickelt sich ein freundschaftliches Verhöltnis, obwohl sich Olga oft im Ton vergreift.

12.10 Wie wilden Sie entsche Rechtsfälle im Alltag 12.55 Presseschoe 18.00 heete

2.57 Houte im Paris Haushait 1987 uropa diese Wocht ericht aus Straßbar 14.48 Progra

14.50 Eine Nackt in Yes Komische Oper von Johann Strauß Anschl.: heute-Schlagzellen Anschl.: Neure-Garage

14.79 Freizeit

Futterhäuschen selbstgemocht,

Von ungfrigen Echsen, Nattern,
Leguanen und selbstgebauten
Aqua-Terrarien. Von Beruf: Freizelberater

Moderation: Gerd Mousbach

17.09 heute / Ars den Ländern 17.05 heute / Ars den Ländern 17.05 Robin Hood Tödliche Geldgier Anschl.: hevte-\$
18.20 Robin Heed (2)

19.30 auslandsjoernet
Moderation: Horst Kalbus
20.15 Akteszeiches: XY ... usgelöst
Brutale Bankräuber schleßen in
zwei verschiedenen Großstädten mit derselben Waffe auf wehrlose Menschen. Die Täter entkommen mit der Beute. Zurück bielben Projektil und Hülsen. Ein Enbruch in ein Rei wird zum Mordfall.

Zwei Mödchen nachts per Auto-stopp auf dem Heimweg geraten in eine Falle.

11.15 Tels-Zoo
Hinschlaffer und Warzenschweine 21.46 heute-journal 22.06 Aspekte 22.45 Akteszeiches: XY... ungeißet

ILS Tiels Women Nach Patricia Highsmith Mit Peter Bongartz, Constanze En-gelbrecht, Klaus Wildbolz, Rein-hard Glermitz, Sky Dumont, Bernd terzsprung

8.20 heste 8.25 Milke – Schmerzliche Lest Finnischer Spielfilm (1980) Deutsche Erstaufführung

# Ш.

WEST 18.00 Telekolleg 18.39 Der Regenbog 19.00 Aktuelle Stund 20.00 89. Deutscher Koth 21.00 Wasser für Eziado 21.45 Gründerjahre

22.29 Pago 1104 25.00 Tscheckow in tw 0.50 Schock-WM '86 1.01 Nuchrickian NORD 18.00 Das tapfere Sch 18.50 Jugendsportschau 19.15 Kinder der Welt

20.00 Tagesschau 20.15 Schottische Nach au.15 schottische Na 21.00 Lisdenstraße 21.30 Analphobetism 21.35 Augenblicke 25.50 Schach-WM '86 8.20 Nochrichten

Hessen

BAYERN

18.00 Sa 18.32 Wonder der Erde 19.20 Hessenschau Ab 20,00 Uhr: wie NORD SÜDWEST 18.00 Was list was? 18.50 Schwarzus Theate 18.54 Mr. Medin 18.59 Schlagzeilen 19.16 Abendschau/Reg 19.24 Sandwinnschau

19.26 Sandmännchen 19.30 Gesundheitstreff 20.00 89. Deutscher Kath 21.00 Aktueli/Neues 21.15 Kulturszene/Kostpi 22.50 Die Aberteuer des Grafen B 23.20 Nochrichtes

18.15 Bayers-Re 18.45 Rundschat 19.00 Unser Land 20.00 89. Deutscher Katholikentag 21.00 Bilder einer Ausstellung 21.30 Rundschou 21.45 Fast wia im richtigen Leben

22.50 Mix für ongot! 12.55 Eport 22.50 Z. E. N. 22.55 Museatempei fü 23.40 Schoch dem Wei sel für Zeitgen B. Weltmolder 9.16 Rundschot



18.00 Hoppia Lucy 18.30 APF blick 18.45 Buck Rogers Osterreich, Spielfilm (1958) 21.30 APF blick 22.15 BUNTE-Talksho 28.12 Chicago 1950 0.85 APF blick

**8.15 Schwarze Sporen** 

17.60 Daktari



Amerikanischer Western (1964)

19.00 Bedrokte Welt der Falker 19.45 Rückblende 20.00 Togesschau 20.15 Café Wernicke (4) 21.65 Stabinetz

Französischer Spielfilm (1958) Regie: Louis Molle 25.35 Nachrichten



19.20 SSAT-Stu 19.30 Familie Merian Ein Tag der Wunder 29.15 Zur Sac 21.15 Zelt im Bild 2 21.56 Kulturjournal 21.45 89. Deutscher Kath 22.15 Die Frau des Reporters



19.30 Kinoparade Woman of Prohistoric Picture kopitën Marv 21.00 RTL-Spiel

21.95 Popeye 21.10 Wir branchen einen Man Franz-span. Spielfilm

22.40 Wetter/Horoskop/Betti 23.38 Wallstreet Finel

# Glückslos Neuenfels

F. L. - Schon schien das leidige, bundesdeutsche Intendanten-Karussell endlich zur Ruhe gekommen. Es bewegt sich wieder. Kurt Hübner, seit 1973 Direktor des Volksbühne eigenen, schönen Hauses in der Berliner Schaperstraße, unweit des Kurfürstendamms, legt sein Amt überraschend nieder.

Er reicht es weiter an Hans Neuenfels. Neuenfels ist einer der ganz wenigen Regisseure aus der Oberklasse, die bislang frei arbeiteten. Als das Frankfurter Theater sich auflöste, kam er nach Berlin, Er zeigte drei außerordentliche Arbeiten, noch bei Gobert, am Schiller-Theater. Dann war er mit dem zerstritten. Er prunkte mit revolutionären Aufführungen an mehreren Opernhäusern. Er arbeitete an der Freien Volksbühne mit unterschiedlichem, oft großem Erfolg, gastweise. Er widmete sich, vom

Theater enttäuscht, recht verbissen

Das Freie Volksbühnen-Theater, Berlin, war schon lange am wakkeln. Es gab Mitgliederschwund bei der Organisation. Es litt an Besucherschwund. Es hat kein eigenes Ensemble. Es dämmerte zwischen Schaubühne und Schiller-Theater dahin. Es krebste eher, als daß es seltene Glückslose zog.

Jetzt ist der Etat der Bühne aufgestockt. Die angefallenen Schulden hat der Senat übernommen. Neuenfels will den neuen Anfang wagen. Er will Repertoire-Theater machen mit eigenem Ensemble. Er will Jugend an seine Bühne binden. Ihm wird als Wirtschafts-Direktor Klaus Zehelein, hisher Frankfurter Oper, zur Seite stehen. Weitere Pläne sollen erst zur Jahreswende publik gemacht werden.

Ob der hochtalentierte, aber etwas unstete Theatermann seine neue Position und Chance wird ausfüllen können, kann erst die Zukunft zeigen. Inzwischen drückt Berlin dem alten Kummerhause der Volksbühne die Daumen.

Frankfurt: Solti dirigiert "Fausts Verdammnis"

# Ein Teufel trägt Frack

Die diesjährigen "Frankfurt Fe-ste" der Alten Oper, "Romantischen Welten" gewidmet, wurden von Sir Georg Solti mit zwei Schlüsselwerken romantischer Musik beehrt: Beethovens Neunter Sinfonie und der dramatischen Legende "La damnation de Faust\* von Hector Ber-

Berlioz' Musik hat mittlerweile eine Heimat in dieser Stadt: Neben den gängigen Konzertrennern gab und gibt es hier in szenischen Aufführungen "Lelio" und "Die Trojaner", und das Radio-Sinfonieorchester Frankfurt plant gar eine Gesamtaufnahme des sinfonischen Werkes von Hector

+ f t = 1 - 1

 $\mathfrak{S}(G^{1},\mathbb{R}^{d})$ 

BOOK.

₹" :.

الما فيهلك والإنجاز

CAL PROPERTY OF

LMC APR 16 15

And Aura Sec.

THE PROPERTY

SAS BURNES OF HER END OF THE

多 東京 古家 16 T (1982

Sign Barris matter than the right

Min Burn ber eine

# Swanze

E 40 or to market age

TO A STATE OF THE STATE OF THE

Die Geschichte von Fausts Verdammnis und Margaretens Verklärung wird relativ selten gespielt. Das ist wohl eher eine Folge der monumentalen Besetzung in Chor und Orchester als der für ein an Goethe gewöhntes deutsches Publikum eigenwilligen Stoffbearbeitung.

Solti hatte sich seinen Aufführungsapparat aus London mitsebracht. Die BBC Singers, die London Voices und der Welsh National Opera Chorus bildeten einen geschmeidigen und durchschlagkräftigen Riesenchor, das London Philharmonic Orchestra und große Solistennamen garantierten eine Aufführung auf ho-

hem Niveau, auch wenn man über die Interpretation Soltis durchaus geteilter Meinung sein konnte.

Er suchte weniger nach dem Spektakulären des Stücks, sondern strebte nach einer ausgefeilten und nüchternen Darstellung, nach Ausgewogen heit und Ebenmaß, nach straffem Ablauf der Musik. Das entspricht wohl der zwiespältigen Anlage des Werks zwischen Oratorium und Oper, zwischen erzählenden Einzelszenen und dramatischem Zugriff, beruhigt aber auch das Eruptive, Dionysische, das Doppelbödige der raffinierten Instrumentation über die Maßen.

Dietrich Fischer-Dieskau sang einen Mefistofeles mit ironischem Unterton; er schien sich auch im Frack als handelnde Person zu verstehen, ganz im Gegensatz zu Keith Lewis, einem heldischen, ganz auf die Stimme fixierten Faust. Wunderbar gab Frederica von Stade die Margarete: In ihren beiden Liedern war ein Höchstmaß an Intensität erreicht, die sich in den Orchesternummern, etwa den Tänzen der Sylphen und der Irrlichter, nicht so einstellte – eben eine Folge des Vorzuges der Perfektion vor der Spontaneität. Aber zweifellos war Soltis Auftritt der gefeierte, spektakuläre, aber auch kostspielige Höhepunkt der diesjährigen "Frankfurt Feste". ANDREAS BOMBA

Recklinghausen: Drei Museen stellen sich vor

# Signale aus dem Bunker

Recklinghausen feiert sein hahd von Architekturfragmenten, 750jähriges Stadtjubiläum. Zum Grabstelen, Textilien, Gläsern und Geburtstag schenkte sich die Stadt - Bronzen. Auch darüber informiert das heißt, die Stadtsparkasse war so generös – ein großes, stattliches Buch, betitelt mit "Drei Museen in Recklinghausen". Es ist im ortsansässigen Verlag Aurel Bongers erschienen (326 Seiten, 100 Farbtafeln. 84 Abbildungen, 144 Mark). Als Herausgeberin zeichnet die frühere Leiterin der drei Museen, Anneliese Schröder; die Fachbeiträge zum Ikonenmuseum und zum Vestischen Museum stammen von Eva Haustein, Heinz Skrobucha und Joseph Zimny.

Damit sind zwei der drei Museen genannt; als drittes gilt die Kunsthalle. Sie befindet sich immer noch in dem alten Bahnhofsbunker, wo sie 1950 provisorisch untergebracht wurde. Sie war zunächst auch, der Name sagt es, nur für Ausstellungen gedacht. Sie war nie in der Lage, ihren stetig wachsenden Kunstbesitz als ständige Schausammlung zu präsentieren. Desto dankbarer ist dieser Bildband zu begrüßen, der den Bür-

gern Kenntnis von einem überraschend reichen und vielfältigen Kunstbesitz vermittelt. den sie unmittelbar gar nicht kennenlernen können. Denn auch das Vestische Museum ist vorläufig noch kein Museum; seine Sammlungen sind seit über 40 Jahren magaziniert. Allein das Ikonenmuseum, obzwar in drangvoller Enge, ist imstande, seinen kostbaren Besitz auch wirklich zu zeigen. Dieser ist inzwischen, in drei Jahrzehnten, auf rund 700 Objekte angewachsen.

Damit besitzt es die reichste Ikonensammlung außerhalb der orthodoxen Welt und gilt als das einzige Fachmuseum seiner Art in Westeuropa. Es ist für den Kunstfreund und Sammler gleichermaßen wichtig wie für den fachlich interessierten Wissenschaftler und religiös motivierten Gläubigen. Die eingeglieder-Be a recommend of the second o te Sammiung koptischer Kunst gibt Einblick in die Besonder-Kunst in Ägypten an-



Der Besucher kann nur darüber staunen, was hier in 35 Jahren in einem gering dotierten Institut an namhaften und durchaus repräsentativen Kunstwerken zusammengetragen wurde. Es handelt sich ausschließlich um Werke der Gegenwartskunst, vom Expressionismus bis zu den unmittelbaren Zeitgenossen. Ältere Kunst. vor allem christliche Bildwerke des Mittelalters, sowie Volks- und Laienkunst sammelt das Vestische Museum, dessen Sammlungen zurückreichen bis in die Vor- und Frühge-**EO PLUNIEN** 



heiten spätantiker "Weiblicher Akt" (1948) von Henri Laurens, aus Kunst in Ägypten ander Kunsthalle Recklinghausen FOTO: BONGERS

Sein Rang in der deutschen Literatur ist ungeklärt – Zum 150. Todestag Christian Dietrich Grabbes

# Der Rumtrinker, der Fenster aufstieß

Der letzte Satz von "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung". eines Stücks, das gemeinhin als "Literaturposse" gilt, ist eine Regiean-weisung: "Grabbe tritt herein mit einer brennenden Laterne." So, als Leuchte, hat sich wohl Christian Dietrich Grabbe gesehen und gedeutet. Alfred Kerr hat ihm das noch 1915 attestiert: Er wirke "wie jemand, der alle Fenster aufstößt in einer verjährten Luft." Und Kerr hat hinzugesetzt: "In dieser Bewegung des Aufstoßens freilich ist seine Tat beendet."

Stimmt dieses Verdikt wirklich? Als Grabbe jene "Posse" im September 1822 vollendete, war er immerhin noch keine 21 Jahre alt. Am 11. Dezember 1801 als Sohn des Zuchthausverwalters von Detmold zur Welt zekommen, erzählte er später, sein "erstes Gedächtnis" sei, "einen alten Mörder in freier Luft spazieren geführt zu haben." (Doch da fabulierte er wohl, denn einsitzende Mörder gab es damals nicht in Detmold.) Er besucht die "Bürgerschule" und das Gymnasium. Mit 14 schickt er sein erstes, nicht erhaltenes, Drama "Theodora" an Göschen in Leipzig. Mit 17 liest er Shakespeare. Das Abschlußzeugnis des Gymnasiums aber wird ihm 1818 verweigert: wegen Trunksucht

Der Mann muß mit einer abenteuerlichen Physiognomie geschlagen gewesen sein. Karl Immermann, der von 1832 bis 1837 das Düsseldorfer Theater leitete und Grabbe zu seinem Dramaturgen machte, berichtet davon in seinen "Memorabilien":

Nichts stimmte in diesem Körper zusammen. Fein und zart - Hände und Füße von solcher Kleinheit, daß sie mir wie unentwickelt vorkamenregte er sich in eckichten, rohen und ungeschlachten Bewegungen ... Eine Stim, hoch, oval, gewölbt, wie ich sie nur in Shakespeares Bikinissen von ähnlicher Pracht gesehen habe, darunter große, geisterhaftweite Augenhöhlen und Augen von tiefer, seelenvoller Bläue, eine zierlich gebildete Nase. Und von da an hinunter alles häßlich verworren, ungereimt! Ein schlaffer Mund, verdrossen über dem Kinn hängend, das Kinn kaum vom Halse sich lösend, der ganze untere Teil des Gesichts überhaupt so scheu zurückkriechend, wie der obere sich frei und stelz hervorbeute."

Heinrich Heine, mit dem Grabbe während seines Jura-Studiums in Berlin zusammentraf, hat ihn denn auch in seinen Memoiren" als "einen betrunkenen Shakespeare" bezeichnet. Das Wort ist nie wieder vergessen

gen. Wie immer: zahlreich die Höhe-

punkte und Erfolge, Enttäuschungen

Vierzig rundum erfolgreiche Jahre

mußten gebührend gefeiert werden:

mit einem Gala-Konzert in der Usher

Hall. Daran teil nahm das Hallé Or-

chester unter der Leitung von Stani-

slaw Skrowaczewski, das schon bei

den ersten Festspielen im Jahr 1947

mitgewirkt hatte. Und wie damals

wurde Rossinis Ouvertitre zu "La

Gazza Ladra" ins Programm genom-

men. Auch die Ensembles von

Glyndebourne und Sadler's Wells -

nun ...The Royal Ballet" - waren wie-

der mit von der Partie, Festival-Di-

rektor Frank Dunlop pries seine Vor-

gänger, die auch alle, außer Sir Ru-

dolf Bing und Lord Harewood, er-

Wie in jedem Jahr war das "World

Theatre Season"-Angebot immens -

von einem japanischen Ensemble, das eine griechische Tragödie auf-

führte, bis zu einem postfreudiani-

schen \_Hamlet" und zu einem Drama

"der Erkenntnis politischer Belange".

Dies suchte jedenfalls die südafrika-

nische Market Theatre Company aus

Johannesburg, die 1983 in Edinburgh

mit "Woza Albert" sehr erfolgreich

gewesen war, in dem Stück "Asnin-

amali" (... Wir haben kein Geld"), einer

bitter-komischen Story, darzustellen.

Es geschah anhand von fünf Gefange-

nen, die tanzten und sangen und von

ihren schlimmen Erfahrungen be-

richteten. Man empfand jedoch, daß

politische Leidenschaften keine Ent-

schuldigung für unverständliches

Einen großen schauspielerischen

Erfolg konnte das Schwedische Dra-

maten mit "Fräulein Julie" verzeich-

nen. Ingmar Bergmans Inszenierung

vermittelte höchst eindringlich die

Tiefe der Demütigung und Bitterkeit

der Figuren. Den größten Triumph

feierte allerdings die Toho Company

aus Japan mit "Medea" in einer Frei-

lichtaufführung im alten Universi-

tätshof, dessen architektonische

Schönbeit geschickt von den Japa-

nern genützt wurde. Die Titelrolle

wurde von der wundervollen Mikijiro

Eindringlich auch die hervorragen-

de Bearbeitung von Schuld und

Sühne" des Stary Theaters Krakau -

Polens wohl führender Truppe - un-

ter der Leitung von Andrzej Wajda

sowie Hans Michael Rehbergs Dar-

stellung des "John Gabriel Borkman"

des Bayerischen Staatsschauspiels.

tehiten nicht.

schienen waren.

Theater sind.

gespielt

Rückblick auf die 40. Festspiele von Edinburgh

Die 40. Internationalen Edinbur-gher Festspiele sind jetzt nach Bergman, und nicht zuletzt die groß-

dreiwöchiger Dauer zu Ende gegan- artige Schauspielerin Nuria Espert in



sch: Christian Dietrich Grabbe, nach einer Zeichnung

worden. Nur hat es nie dazu geführt, Vergessenheit über den Dramatiker wachsen zu lassen - glücklicherweise. Noch vorher hatte Heine nämlich angemerkt, "daß besagter Dietrich Grabbe einer der größten deutschen Dichter war und von allen unseren dramatischen Dichtern wohl als derjenige genannt werden darf, der die meiste Verwandtschaft mit Shake-

Das war ein mächtiges Kompliment, aber leider nur zum Teil berechtigt. Grabbe war genialisch, er hatte in der Tat eine unheimliche Spürnase fürs Theater, für Theaterefekte, für die Umsetzung von Wirklichkeit in Bühnengeschehen. Aber er war auf schon tragische Weise zuchtlos, ohne Ökonomie der Form, ohne Gespür für Ganzheiten. Alles wucherte bei ihm über jedes vernünftige Maß hinaus. Seine Stücke, riesenhaft an-

Lorcas "Yerma". Dazu muß freilich

gesagt werden, daß bei diesen, in fremden Sprachen aufgeführten

Stücken nicht die verdienten Besu-

Das eigene Land hatte sich das

schottische "Enlightenment" im 18.

Jahrhundert zum Thema gemacht. Es

wechselten in bunter Folge Vorlesun-

gen und Seminare, Ausstellungen,

Theaterstücke, Musik, Balladen, kei-

ner der berühmten Schotten jener

Jahre wurde vergessen, als Voltaire

befand: "Edinburgh is at least the

Einer der führenden Porträtisten

während der schottischen Aufklä-

rung war kein Maler, sondern ein Mo-

delleur, der Relief-Medzillons her-

stellte. James Tassie (1735-1799) be-

nutzte dazu rotes Wachs und war in

der Lage, eine Person in einer zwei-

einhalbstündigen Sitzung zu prägen.

Anschließend wurde das Ebenbild in

einer glasartigen Paste gegossen, die

er seiber erfunden hatte. Er soll um

die 500 Medaillons dieser Art gefertigt

haben. Die Ausstellung der National

Portrait Gallery bot eine ausgezeich-

Schauspiele aus Japan, Peru und

den USA erhielten Fringe-Preise. Un-

ter den Jugendorchestern gilt das Harrow Students Philharmonic Or-

chestra (Harrow ist neben Eton die

berühmteste englische Internats-

schule) als Crème de la crème. Es

zeigte sich dieser Auszeichnung wert

in der Interpretation von Tschai-

Keine der Edinburgher Festspiele

enden, ohne über das Nichtvorhan-

densein eines Opernhauses zu lamen-

tieren. So auch diesmal. Frank Dun-

lop plädierte allerdings für ein Mehr-

zwecktheater, das das ganze Jahr

über für Produktionen verschieden-

ster Art berutzt werden könnte. Und

er drückte sein Bedauern darüber

aus, daß der Labour-Stadtzat auf die-

se Initiative sofort mit dem Hinweis

reagierte, man habe dazu kein Geld.

Andererseits werden ohne ein Opern-

haus sehr kreative Improvisationen

erfunden, die zu dem Charme dieses

Im übrigen stellen bei den \_inter-

nationalen" Festspielen die Schotten

selber das Gros der Festivalbesucher.

Gut drei Millionen Pfund wurden

umgesetzt und 150 000 Eintrittskar-

ten verkauft; 70 Prozent der Unko-

sten konnten immerhin von dem Er-

JULIESTEWART

Pestivals beitragen.

lös gedeckt werden.

nete Auswahl davon.

kowskys \_Pathétique".

equal of London or Paris."

cherzahlen erreicht wurden.

gelegte Geschichtsdramen zumeist (von denen elf nebst drei Fragmenten überkommen sind) überforderten schlichtweg die Möglichkeiten der Bühne. Wer etwa "Napoleon oder Die hundert Tage" aufführen wollte, mußte nicht nur über 100 Schauspie lerrollen besetzen; für die Schlachtenszenen benötigte er mindestens zusätzlich ein Batailion Statisten. Grabbe forderte, was heute allenfalls der Film bieten kann.

Die klassische Dramaturgie - von Sophokles und Euripides bis Schiller und Kleist - wurde von ihm bewußt und mit geradezu hämischer Genugtuung desavouiert. Er setzte dagegen die Dramaturgie des "lebendigen Chaos", in der dann freilich zahllose Einzelheiten auf uperhörte Art "stimmten". Liest man den "Napoleon" aufmerksam, so bemerkt man schnell den Glanz der vielen einzel-

beiden Ausrufer ist ein grandioser Einfall; preisen sie doch an, was Grabbe wirklich zu bieten hatte: Panoptikum hier, historisches Bestiari-Grabbe versagte sich jede "Totali-

sierung der Geschichte, wie sie der deutsche Idealismus forderte. Darin besteht seine unheimliche Modernität Grabbes Himmmel ist leer. Er sieht nur irdisches Gewusel, er zeigt schier triebhaftes Machtstreben, Titanen- und Gigantenkämpfe ohne Götter. Seine bilderbogenartigen Szenenfolgen erinnern sowohl an Bänkelsang wie an episches Theater. Erhabenes und Vulgäres, erschütternder Ernst und rülpsende Komik stehen unvermittelt nebeneinander.

Die modernen Ideologen haben immer wieder versucht, ihn für ihre jeweilige Richtung zu vereinnahmen Walter Mehring reklamierte ihn 1901 anläßlich seines 100. Geburtstages für den Marxismus. NS-Reichsdramaturg Schlösser sah in ihm einen Geistesverwandten des Nationalsozialismus. Hanns Johst machte Grabbe 1917 gar zum Helden seines Stücks "Der Einsame". Eine Liste der Grabbe-Aufführungen im soeben erschienenen Grabbe-Jahrbuch (Lechte Verlag, Emsdetten, 204 S., 34 Mark) verzeichnet die meisten Aufführungen seiner Werke in den Jahren zwischen 1934 und 1941.

"Es gibt in der gesamten deutschen Dichtung keinen so geschichtsunmittelbaren Dramatiker wie Grabbe", stellt Benno von Wiese fest. In der Tat: Grabbe hatte historischen Sinn. doch seine geschichtlichen Akteure stehen allesamt tief im Schatten des Scheiterns und der Vergänglichkeit. "Begrabt mich königlichst!" befiehl sterbend Alexander der Große: "Doch meine rechte Hand hängt ihr aus dem Sarg, weiß, nackt, wie sie ist. Sie hat die ganze Welt gefaßt, und nichts ist ihr geblieben."

Heute vor 150 Jahren, am 12. September 1836, ist Christian Dietrich Grabbe, keine 35 Jahre alt, in Detmold gestorben. Seine Heimatstadt in die er, bürgerlich gescheitert, zweimal zurückkehrte und die er "verwünscht" nannte, begeht das Jubiläum mit einem großen Fest, mit der Enthüllung eines Denkmals, mit einem Symposion, mit der Uraufführung einer Opern-Farce aus dem Nachlaß. Das hätte der spottende Rumtrinker nicht besser erfinden können. Sein Platz in der deutschen Literatur bleibt his auf weiteres un

Star der Science-fiction: Stanislaw Lem wird 65

# Quer in die Zukunft

stischen Literatur der Gegenwart? Heute wird der 1921 im damals polnischen Lemberg geborene Autor 65 Jahre alt. Aus einer Arztfamilie stammend, hat er auch zunächst im Lemberg und Krakau Medizin studiert, den Beruf aber nie ausgeübt. Er hat sich wohl schon früh als zu versponnen angesehen, um Menschen bei ihren realen Problemen helfen zu können. Doch dafür zeigt sich sein tiefer Humanismus in seinem literarischen Werk, das nur teilweise Zuge einer naturwissenschaftlich-technisch fundierten Science-fiction zeigt, viel eher aber einer märchenhaften Aufarbeitung von Gegenwart und Zukunft

verbaftet ist. Obwohl er stets in der polnischen Literaturszene ein Außenseiter geblieben ist, erhielt er 1976 den Großen Staatspreis für Literatur. Sicher auch deshalb, weil sein Werk zumindest nicht mit der herrschenden sozialistischen Ideologie im Widerstreit steht, wie das bei manch anderen Autoren des Ostblocks der Fall ist, die literarisch in die Zukunft schauen. Dennoch darf man Lem keinesfalls als dem Sozialismus verhaftet betrachten, dazu denkt er zu quer zu allen Ideologien.

Lems bekanntestes Werk ist der 1961 publizierte, eindringliche Roman "Solaris". 1972 hat der russische Regisseur Andrej Tarkowskij diesen Roman in einen fast poetischen Film umgesetzt, der mittlerweile längst zum Kultobjekt avanciert ist. Erzählt wird die ungewöhnliche Geschichte einer Forschungsexpedition, die einen lebenden Ozean auf einem fernen Planeten zu untersuchen hat. Dabei geraten die Wissenschaftler in existenzielle seelische Bedrängnis, da das halbbewußte Leben dieses Ozeans die tiefsten Ängste und die höchsten Sehnsüchte der beobachtenden Menschen erspüren und dann real werden lassen kann.

Lem befaßt sich in seinem Werk generell gerne mit den Abgründen der menschliche Seele: Seine Romane und Erzählungen werden nicht von Helden bevölkert, sondern von Menschen mit Schwächen und Angsten. Und seine Eroberung des Alls findet nicht mit Laserkanonen statt, sondern mittels wissenschaftlicher Akribie und dem ständigen Wissen um die Winzigkeit des Menschen gegenüber dem Unbekannten. So befassen sich seine Texte gerade mit den Pannen bei der Begegnung mit dem Fremdartigen, mit der Unzulänglich-

Stanislaw Lem – der große literarische Zauberer oder das überschätzte Enfant terrible der phanta-Pilot Pirk, Held vieler Lemscher Erzählungen, ist uns durch seine Schwächen sehr nahe.

Geffirchtet ist Lem als Kritiker. verdammt er doch fast pauschal all das, was sich auf diesem Planeten Science-fiction schimpft. Von ihm stammt der herbe Satz über dieses Literatur-Genre: "Der kitschige Unsinn wird mit Erfolg am Leben erhalten, weil es eine große Nachfrage nach ihm gibt". Doch über solche Bonmots hinaus setzt er dem phantastischen Genre sehr zu: Er tut sich sichtlich schwer, sich mit amerikanischen Meisterwerken der Sience-fiction auseinanderzusetzen. Wie man



Schreibt Märchen von

exemplarisch in seinen "Robotermärchen" sieht, die fast Züge der Literatur der deutschen Romantik durchscheinen lassen, ist Lem wohl zu sehr dem Skurrilen verhaftet, als daß er die Nüchternheit der Technik oder ein handfestes Abenteuer in der SF akzeptieren würde.

Der Zugang zu seinen neueren Texten wird allerdings immer schwerer. und es mehrt sich auch Kritik an dem sonst so unberührbaren Genie. Denn zu sehr versteigt sich Lem in seinem Werk in Gedankenhöhen, bei denen man das ungute Gefühl nicht so ganz los wird - man könnte an Arno Schmidt denken –, er leime seine Leser und wolle einfach mal ausprobieren. wie weit sie einem Guru folgen würden. Aber auch solche Schelmenhaftigkeit mag vielleicht etwas Geniales an sich haben.

THOMAS LE BLANC

# **JOURNAL**

Picassos Skizzenbücher erstmals in Europa

dpa, London Mehr als 250 Seiten aus den Skizzenbüchern Pablo Picassos zeigt erstmals in Europa - die Royal Academy of Arts seit gestern in London. Die Blätter stammen aus den 175 Zeichenblöcken und Notizheften, die Picasso von 1894 bis 1967 mit Tinte und Kreideskizzen, aber auch mit Aquarellen gefüllt hat. Sie werden als die "letzten unbekannten Werke des größten Künstlers in diesem Jahrhundert" gerühmt. Die Ausstellung unter dem Titel "Je suis le Cahier - The Sketchbooks of Picasso" wurde von der Pace Gallery in New York zusammengestellt. die sie erstmals in diesem Sommer gezeigt hat. Nach der Londoner Präsentation geht die Ausstellung zurück in die USA, ehe sie im nächsten Jahr auch in anderen europäischen Städten gezeigt werden soll.

Wird N. Gumilew rehabilitiert?

45 Jahre nach seiner Hinrichtung soll der russische Dichter Nikolai Gumilew offenbar rehabilitiert werden. Das schlossen Beobachter aus einem Artikel von Wladimir Karpow, dem ersten Sekretär des sowjetischen Schriftstellerverbandes, in der Wochenzeitung "Ogoniok" in dem unter anderem auf das baldige Erscheinen eines Buches mit ausgewählten Werken des Dichters verwiesen wird. Gumilew gilt als Theoretiker der "Akmeisten", die sich zu Beginn des Jahrhunderts vom Symbolismus lossagten. Neben Gumilew gehörte auch seine Frau Anna Achmatowa und Ossip Mandelstam zu der Gruppe.

Internationale Biennale: "Poesie und Theater"

J. B. Lüttleh Unter dem Vorsitz von Eugène Ionesco und Leopold Senghor findet in Lüttich bis zum 15. September die "Biennale Internationale de Poésie" statt, die 1951 im belgischen Seebad Knokke ins Leben gerufen wurde. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Poesie und Theater". Neben Schriftsteller sind auch Schauspieler und Regisseure eingeladen. Dem "Poetischen Theater für Kinder" und dem "Symbolismus im Theater" sind eigene Seminare gewidmet.

Erstes jüdisches Theater in Moskau eröffnet

Das erste jüdische Theater Moskaus ist in einem südlichen Vorort der sowjetischen Hauptstadt eröffnet worden. Dem "Dramatischen jüdischen Studiotheater" gehören 21 Schauspieler und acht Musiker an. Die meisten von ihnen kommen von einer bereits vor 24 Jahren in Moskau gegründeten jüdischen Wandertheatertruppe

### Morgen in der GEISTIGEN WELT

"Für mich ist das Fegefeuer eine Freude, die keinen Namen hat" Ein WELT-Gespräch mit Julien Green, Frankreichs großem Seher und Dichter.

Mit 46 Korps an die Suppenfront". Die deutsche Heilsarmee In ihrem Jubeljahr, von Walter

"Die privaten Papiere des Staufers". Eberhard Horst rezensiert Horst Sterns Roman über Kaiser

Bedeutende Maya-Stadt in Belize entdeckt

Ein Archäologenteam der kanadischen Universität Trent hat im Westen des mittelamerikanischen Staates Belize die Reste einer bedeutenden Stadt der Maya-Indianer namens Pactibun gefunden. Dabei wurden seltene Musikinstrumente ausgegraben, darunter Flöten und Trommeln. Die Stätte befindet sich in dem Verwaltungsbezirk Cayo, 45 Kilometer von der ehemaligen Maya-Stadt Xunantunich entfernt. Eines der ausgegrabenen Gebäude konnte anhand des Maya-Kalenders auf das Jahr 425 n. Chr. datiert wer-

Leben und Werk von Paul Valéry

DW. Düsseldorf Das Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf dokumentiert in einer Ausstellung Leben, Werk und Wirkung des französischen Schriftstellers Paul Valéry (1871-1945). Ein besonderer Akzent liegt auf Valérys Beziehung zu Deutschland (Faust-Stoff, Wagner, Nietzsche, Rilke, Thomas Mann). In einem anderen Kapitel wird Valéry als bildender Künstler vorgestellt. Die Exponate stammen zum größten Teil aus dem Besitz von Agathe Rouart-Valéry, einer Tochter des Dichters, die auch die Ausstellung konzipiert hat (bis 5. Okt., Katalog 2 Mark).

# Sozialamt muß für Spielzeug aufkommen

rev. Lüneburg Pädagogisch sinnvolles Spielzeug kann für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung sein und ist somit nicht durch die üblichen Regelsätze der Sozialhilfe abgedeckt. Damit entschied das Oberverwaltungsgericht Lüneburg als erstes Obergericht in einem gestern bekanntgegebenen Urteil (4 A 76/85), daß das Sozialamt zusätzliche Kosten von 59,50 Mark für einen Lego-Grundbaukasten übernehmen muß.

Im Falle der neunjährigen Zwillinge Hannes und Janos einer arbeitslosen Lehrerin aus Hannover betonten die Richter, sogenanntes Konstruktionsspielzeug gestatte Kindern die zur Entwicklung notwendigen motorischen Übungen und sei mit Spielmaterial anderer Art wie beispielsweise Malstiften nicht vergleichbar. Der Vertreter des Sozialamtes Hannover, das für 22 000 Sozialhilfeempfänger jährlich fast 110 Millionen Mark aufwenden muß, hatte vergebens argumentiert, in dem für Niedersachsen gültigen Regelsatz von 254 Mark monatlich für ein neunjähriges Kind seien mit einem errechneten Anteil von 3,04 Mark bereits alle Spielzeugausgaben abgegolten.

Weil zum Thema Spielzeug aus Sozialmitteln bisher noch keine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt, hat das OVG Lüneburg Revision beim Bundesverwaltungsgericht Berlin zugelassen. Im gesamten Bundesgebiet stehen in unteren Instanzen zahlreiche Verfahren dieser Art an, in denen es um Spielzeug wie Dreiräder, Puppen und Lesebücher geht. Bei Rechtskraft des Urteils sieht die Stadt Hannover jährlich eine halbe Million Mark Mehrkosten auf sich

# Leihmutter hat keinen Anspruch auf das Kind

AFP/SAD, Hackensack Das Problem der Leihmutterschaf-

ten hat in den USA jetzt durch eine gerichtliche Auseinandersetzung neue Brisanz erhalten. Ein Gericht in Hackensack (US-Bundesstaat New Jersey) hat eine Leihmutter dazu aufgefordert, das Kind, das sie für ein Ehepaar ausgetragen hatte, dann aber behalten wollte, herauszugeben.

Die 30jährige Leihmutter Mary Beth Whitehead hatte vor einem Jahr mit dem Ehepaar Stern einen Vertrag abgeschlossen, in dem sie sich dazu verpflichtete, sich mit dem Samen des Biochemikers William Stern künstlich befruchten zu lassen, das Kind auszutragen und für ein "Honorar" von 10 000 Dollar dem Ehepaar zu übergeben. Nach der Geburt des Mädchens am 27. März dieses Jahres jedoch verschwand die Leihmutter mit dem Kind nach Florida. Erst viereinhalb Monate später spürte die Polizei die Frau auf und entzog ihr

Dagegen ging die Leihmutter gerichtlich vor. Bei der Verhandlung sagte sie aus, sie habe zur Zeit der Befruchtung sexuellen Kontakt mit ihrem Mann gehabt. Das Gericht ord-nete eine Überprüfung der Vaterschaft an, verfügte aber gleichzeitig, daß das Kind in die Obhut des Ehepaars Stern gegeben werde. Der Leihmuttter wurde das Recht zugesprochen, das Kind zwei Stunden in der Woche unter Aufsicht zu besuchen

Nicht entschieden wurde über die rechtliche Gültigkeit des Leihmutter-vertrages. Justizkreise sind gespannt, wie das Gericht – vermutlich noch in diesem Jahr – darüber entscheiden wird. Denn es wird weitgehend von diesem Urteil abhängen, ob und in welcher Form in Zukunft solche Verträge abgeschlossen werden dürfen.

# WETTER: Mäßig warm

Lage: Während über der Nordhälfte noch schwacher Hochdruckeinfluß wetterbestimmend bleibt, greifen die Ausläufer eines Tiefs auf den Südwesten über.

Vorbersage für Freitag: In den Frühstunden Nebel. Nach Auflösung im Norden überwiegend heiter und durchweg trocken, in der Mitte und im Süden Bewölkungszunahme mit Regen. Höchste Temperaturen zwischen 15 Grad im Norden und 19

Grad am Oberrhein. Tiefstwerte in der kommenden Nacht 12 bis 7 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus Ost bis Südost.

Weitere Anssichten: Stark bewölkt, im Süden länger andauernder Re-

Sonnensuigang am Samstag: 6.52 Uhr\*, Untergang: 19.42 Uhr; Mond-aufgang: 18.08 Uhr, Untergang: — Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Kas-

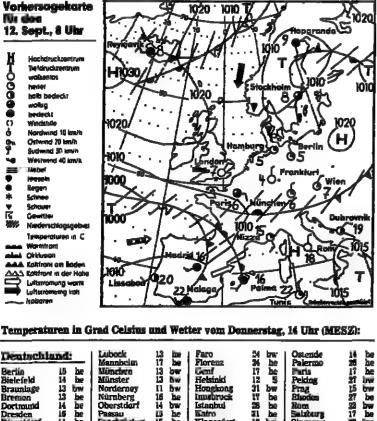

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Donnerstag, 14 Uhr (MESZ): Florenz
Genif
Helsinki
Hongkong
Innsbrock
Istanbul
Kalro
Klagenfur
Konstanzz
Kopenhag
Kortu
Leningrad
Lissabon
Locarno
Locarno Palermo
Paris
Peking
Pe Berlin Bielefeld Braunlage Bremen Dortmund Dresden Dusselder Angland:

# Ein Baudenkmal von nationalem Rang: Berliner Funkhaus wird renoviert

# 13 586 glasierte Ziegel für eine halbierte Torte

H.-R. KARUTZ, Berlin

Hier ging für Millionen Landser die "Lilli Marleen" über den Äther, wollten die Offiziere des 20. Juli ihre Ansprache nach Hitlers geplantem Tod halten, pflanzten sich Sowjet-Soldaten nach dem Krieg als Wache auf. Zu Füßen des Berliner Funkturms erhält jetzt das älteste Funkhaus der Welt ein "facelifting\*. Für 1,8 Millionen Mark heuern der Sender Freies Berlin als Hausherr, der Senat und Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann Experten vor allem für die originalgetreue Wiederherstellung des einzigartigen Lichthofes an.

Hans Poelzig, begnadeter Architekt der Weimarer Zeit (Salzburger Festspielhaus, Breslauer Rathaus, IG-Farben-Sitz in Frankfurt), hatte den Bau in Form einer halbierten Torte auf dem Zeichenbrett komponiert. Berlins Landeskonservator Professor Helmut Engel tat es vor allem das fünfgeschossige Foyer mit seinem Lichthof an: Ein Baudenkmal von nationalem Rang, eine Stätte deutscher Geschichte", lobte Engel.

Denn Poelzig hatte die von den Nazis als "Schwarz, Rot, Mostrich" verleumdeten Staatsfarben der jungen Re-publik rund um die Galerien laufen lassen: Schwarze Pfeiler, roter Fußboden, cremefarbene Klinkerbrüstungen und ein heligelber Anstrich der Wände waren nicht in ihrem Sinne. Diese Trikolore überstand den Krieg, aber dann kamen die "Neuerer": graue Drahtglasplatten an-stelle der Klinkerbrüstungen, andere Wandfarben, ein dunkler Fußboden.

Rekonstruktion schreitet nur mühselig vor-an: Klinker-Formziegel, damals gang und gäbe, zählen heute zum elitären Kunst-Gewerbe am Bau. Allein für die Wiederherstellung der Brüstungen sind exakt 13 586 glasierte Ziegel nötig. Nur weiß man nicht mehr. wo sie gebrannt wurden. Der "Neue" im Intendanten-Zimmer, Professor Günter Herrmann, bisher Chefjustitiar beim WDR, bezog bei Dienstantritt Anfang des Monats eine Baustelle. Sein Büro befindet sich allerdings im neumodischen Turm des SFB-Fernsehzentrums, dem Poelzig-Bau benachbart.

Wechselvoll heiter bis düster liest sich die Historie dieses Haus des Rundfunks" mit den tiefvioletten Außenklinkern. Am 22. Jamuar 1931 war's, als Rundfunkpionier Alfred Braun (später erster SFB-Intendant) auf der Galerie des ersten Geschosses den Premiere-Gästen zurief: "Das Schiff ist klar zur Fahrt - Kommandant, geben Sie den Befehl zum Start!"

Im Kriege funkte man aus

der Masurenallee die propa-

gandistisch auf "Durch-halte"-Kurs geschalteten Wehrmachts-Wunschkonzerte. Am Ende gab es stets denselben Reim: "Wir sagen Gu-te Nacht – auf Wiederhören, wenn wir beim andern Male. wiederkehren. Auf Wiedersehen sagt das Vaterland." Dem Vaterland ware vielleicht manches erspart geblieben, hätten es die Männer um Graf Stauffenberg vermocht, am 20. Juli 1944 den "Großdeutschen Rundfunk" tatsächlich in die Hand zu bekommen: Planmäßig rückte zwar ein Lehr-Bataillon unter Major Jakob an überrumpelte die zehn SS-Wächter, brachte Granatwerfer im Innenhof in Stellung, aber Telefonzentrale und Fernschreiber blieben unberührt. Die Techniker täuschten die Truppe und gaben vor, der Sender sei befehlsmäßig abgeschaltet. Die Besetzer merkten nicht, daß die Meldung vom mißglückten Attentat alle Stunde über den Sender ging . . .

Der Roten Armee fiel das Haus kampflos in die Hände. obwohl die Nazis es noch zur "Festung" erklärt hatten. Am 13. Mai, 8 Uhr morgens,



Der 1930/31 vom Architekten Hans Poelzig entworfene Lichthof im Haus des Rundfunks

meldete sich "Radio Berlin" mit der Ansage: "Hier spricht Berlin." Die Russen hatten, unter Mitarbeit deutscher Kommunisten in den Chefetagen, den "Berliner Rundfunk\* installiert. Schon am 18. Mai 1945 erklangen im Großen Sendesaal sinfonische Klänge. Victor de Kowa war der Moderator . . .

Bis 1952 sendete das Haus unter Ost-Regie. Sowjetsoldaten bewachten den Riesenbau und amtliche Schilder warnten: "Dies ist kein Westberliner Sender." Die Briten - in ihrem Sektor liegt das Haus - umrollten das Gebäude mit Stacheldraht. Drinnen demontierte man,

was nicht niet- und nagelfest war, und schaffte es nach Ost-Berlin: "Die Bühne ein Trümmerhaufen, Wasserlachen im Parkett, Kabel wirr in der Luft hängend", schrieb ein Augenzeuge, als der Bau endlich am 5. Juli 1956 von den Russen freigegeben wurde. "Das einzige Stück Europa, was die Sowiets jemals freiwillig räumten", meinte damals ein Senats-Bediensteter

Der Übergabe-Akt im Juli 1956 gehört zu den Einmaligkeiten der Berliner Nachkriegsgeschichte: Generalmajor Tschamow, Ost-Berlins Kommandant, bat den

D. D./Sf. Benn

Regierenden Bürgermeister Otto Suhr (SPD) hinaus ins Karlshorster Hauptquartier. Suhr fuhr durch das offene Brandenburger Tor, drüben wartete ein Sowjet-Jeep als Begleitkommando, die Kolonne brauste mit 80 Stundenkilometern zu den Sowjets, an jeder Straßenkreuzung sorgten Ost-Polizisten für die freie Fahrt der West-

Huldvoli bot Tschamow dem mit vielen "Na sdarowje" bedachten Gast aus dem Westen an, jederzeit zu ihm zu kommen, "wenn er irgendwelche Wünsche habe". Fünf Jahre später stand

# Keine höheren Gebühren für Kennzeichen nach Wunsch

Die Stadt Kassel darf keine erhöhten Gebühren für "Wunschkennzeichen" an Automobilen verlangen. Das hat das Kasseler Verwaltungsgericht in einem gestern bekanntgewor. denen Urteil festgestellt (Az III/3 E 314/86). Die Stadt Kassel hatte bislang für Autokennzeichen mit speziell gewünschten Buchstaben- und Ziffern. kombinationen eine zusätzliche Gebühr von 15 Mark verlangt. Das was ihr jedoch vom hessischen Wirt schaftsminister vor kurzem verboten worden. Die Klage dagegen wies das Verwaltungsgericht jetzt als unzulässig zurück. Die Stadt könne nicht in eine bundesweit geregelte Gebührenordnung eingreifen, heißt es in der Begründung.

### Turnschuhe lösen Jeaus ab dpa, Konstana

Turnschuhe haben Jeans als Zeichen für Jugendlichkeit, Unkonventionalität und Nonkonformismus abgelöst. Dies ist das Fazit einer gestern veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Institutes für Demoskopie Allensbach, Während inzwischen die Jeans als Freizeitkleidung von allen Altersstufen getragen werden, sind Turnschuhe das spezifische Bekleidungsattribut junger Leute gewor-

### Private Beförderung

rtr, Berlin Das nebenberufliche Taxifahren in der "DDR", seit Jahren eine beliebte wenn auch illegale Art des sicheren Nebenverdienstes, wird ab 1. Oktober erlaubt sein. Mit dieser vor kurzem angekündigten und jetzt im amtlichen "DDR"-"Gesetzblatt" veröffentlichten Maßnahme haben die Behörden in Ost-Berlin überraschend auf eine seit langem vorhandene Bedarfs-

### Karges Brot

In einer Annonce in der "Times" sucht das britische Ministerium für Verteidigung Beamte für seinen Nachrichtendienst zum Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland. Bewerber sollen sich in militärischen Angelegenheiten allgemein auskennen und möglichst schon Erfahrungen im Sicherheits- oder Nachrichtenbereich haben. Kenntnisse in einer osteuropäischen Sprache, vorzugsweise Polnisch, sind von Vorteil. Als Anfangsgehalt bietet das Ministerium rund 24 500 Mark - im Jahr.

# Taxifahrerin überfallen

dpa, Düsselderi Eine 33jährige Düsseldorfer Taxifahrerin ist in der Nacht zum Donnerstag auf einer Fahrt nach Hilden von einem unbekannten Fahrgast überfallen, mit einer Pistole angeschossen und anschließend auf einem Stoppelfeld vergewaltigt worden. Als sich ein fremdes Auto der Stelle näherte, fülchtete der etwa 35-40jährige Mann zu Fuß. Mit einer durchschossenen Kinnlade und heftig blutend fuhr die 33jährige nach Düsseldorf

# Erfolg der Fahnder

dpa, Blelefeld Auf der Jagd nach Betrügern, Steuersündern und ähnlichen Kriminellen mit "weißem Kragen", die den Fiskus jährlich um Einnahmen in Milliarden-Höhe bringen, sind die nordrhein-westfälischen Steuerfahnder im vergangenen Jahr äußerst erfolgreich gewesen. Wie der Präsident der Oberfinanzdirektion Münster, Horst Chronz, gestern in Bielefeld mitteilte, verhalf die "Kripo der Finanzämter" nach der Bearbeitung von mehr als 3000 sogenannten Fahndungsfällen "Vater Staat" zu Mehreinnahmen von 290 Millionen Mark.

# ZU GUTER LETZT

In Zürich fand jetzt die Wahl der Hausfrau des Jahres" statt. Gekürt wurde Myrtha Weber, Mutter von zwei Madchen. Auf die Frage, wie sie ihren Tag verbringe, gab sie an: Ich koche Lasagne, sonne mich und kämme die Perserkatze."

# Die Fakten liegen immer noch weitgehend im dunkeln zu Blutwurst mit Sauerkraut

Ermittlungen wegen Verdachts von Zwangssterilisierungen

Äußerst heikle Patientenakten halten an der Spree den Senat, Staatsanwälte und Arzte in Atem: In Berliner Kliniken bis hin zu Universitätskrankenhäusern geht der Verdacht um, Geisteskranke seien gegen ihren Willen sterilisiert worden. Dabei spielen angebliche Vollmachten von Vormündern und die Frage eine Rolle, ob die psychisch Gestörten wußten, welchem Eingriff sie möglicherweise zustimmten: "Wir müssen diese Vorgänge mit aller Entschiedenheit aufklären. Schon wegen des Beigeschmacks, den sie angesichts von Vorgängen in der NS-Zeit haben und wegen des guten Rufs der Stadt", formulierte Wissenschaftssenator George Turner gestern gegenüber der WELT seine Betroffenheit.

"Wir sind der Sache sofort nachgegangen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Ich habe den zuständigen Präsidenten der Freien Universität gebeten, unverzüglich einen Bericht vorzulegen. Es wäre aber falsch, voreilige Schlüsse zu ziehen." Durch die Schritte der Ermittlungsbehörden sei in den seit langem schwelenden Vorgang allerdings "mehr Druck hineingekommen".

Die Fakten liegen bisher weitgehend im dunkeln: Wegen des "Verdachts der gefährlichen Körperverlet-

hrk Berlin zung" im Zusammenhang mit Sterlli-enakten hal- sationen an psychisch Kranken ließ die Staatsanwaltschaft kürzlich im Klinikum Steglitz Patlentenakten beschlagnahmen. Die Strafverfolger arbeiten von Amts wegen.

Sie stießen auf das Thema, als schon 1984/85 derartige angebliche Praktiken im Gesundheitsausschuß des Berliner Parlaments zur Sprache kamen. Abgeordnete der Alternativen Liste fragten damais nach dem Hintergrund entsprechender Gerüchte. Die Staatsanwälte machten sich ans Werk: "Insofern handelt es sich um eine alte Geschichte, keine plötzliche Sensation. Die Staatsanwaltschaft sichtet das Material seit geraumer Zeit und ermittelt bisher lediglich gegen Unbekannt", erklärte Justizstaatssekretär Alexander von Stahl (FDP) auf Anfrage.

Wie schwierig und sensibel der Vorgang ist, verdeutlichte der Leiter der Justizpressestelle, Staatsanwalt Walter Neuhaus: "Das Verfahren läuft schon seit Mitte 1985. Es geht dabei um so diffizile juristische Fragen wie die Einsichtsfähigkeit der Patienten, die rechtliche Wirksamkeit ihrer Einwilligung und das Verhalten von Vormündern in dieser Frage." Bislang gebe es weder konkret beschuldigte Ärzte noch Haftbefehle: "Die Beamten prüfen."

# Richard von Weizsäcker griff

Spätsommerfeste der Landesvertretungen Berlin und NRW

Rund 6000 Gäste waren geladen, fast alle kamen auch. In der Bonner Joachimstraße, Sitz der Berlin-Vertretung, herrschten Riesengedränge und tolle Stimmung. Zum traditionellen "Laubenpieperfest", in diesem Jahr zum 14. Mal veranstaltet, hatten Berlins Bundes und Justizsenator Rupert Scholz und der Bürgermeister des Bezirks Schöneberg, Rüdiger Jakesch, gebeten. Abgeordnete, Minister, Parteivor-

sitzende und Diplomaten - Prominenz an jeder Theke und jedem Thresen. Ganz zwanglos ging es zu. Viel Musik, unter anderem die Schöneberger Sängerknaben, zeitweise durch den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen verstärkt, und eine britische Militärkapelle aus Berlin, aber keine Reden. "Schöneberg nicht nur im Mai" hieß das Motto des gelungenen Festes. Stammgäste registrierten besonders erfreut, daß es erstmals seit Jahren zur Berliner Fete nicht regnete. Die von Hausherr Rupert Scholz vorsorglich georderten Regenzelte blieben eingepackt.

Berlins Gastronomie und Hotellerie hatten zentnerweise Spezialitäten an den Rhein geschickt. Bundespräsident Richard von Weizsäcker bevorzugte Blutwurst mit Sauerkraut, andere Kartoffelpuffer oder rote Grütze.

Allein 55 Hektoliter Bier waren von Berlin nach Bonn gebracht worden. Die Gäste waren sich einig: Berlins "Laubenpieperfest" gehört zu den schönsten Festen in Bonn.

Locker und zwanglos gab man sich auch in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens. Bundesratsminister Einert hatte 5000 Gäste zum Spätsommerfest geladen. Die Liste der Prominenz konnte sich sehen lassen: Als einer der ersten kam der Bundespräsident, dann fünf Bundesminister, 250 Bundestagsabgeordnete. Botschafter und natürlich die SPD-Parteifreunde Brandt und Vogel. Ministerpräsident Johannes Rau kam aus dem Händeschütteln nicht heraus.

 Für das leibliche Wohl war durch nordrhein-westfälische Spezialitäten, wie Schweinekeulen mit Kartoffelsalat, Reibekuchen und westfälischem Schinken gesorgt. Nur Sauerkraut und Brezeln wurden aus München eingeflogen. Auf der Festwiese an der Rheinpromenade sorgten die Ace Cats und Black Fööss für Stimmung. im Innenhof der Vertretung spielte Pianist Paul Kuhn. Vielen Besuchern gefiel es so gut, daß sie um drei Uhr morgens noch nicht nach Hause wollten. Sogar der kalt gewordene Zwiehelkuchen schmeckte ihnen.

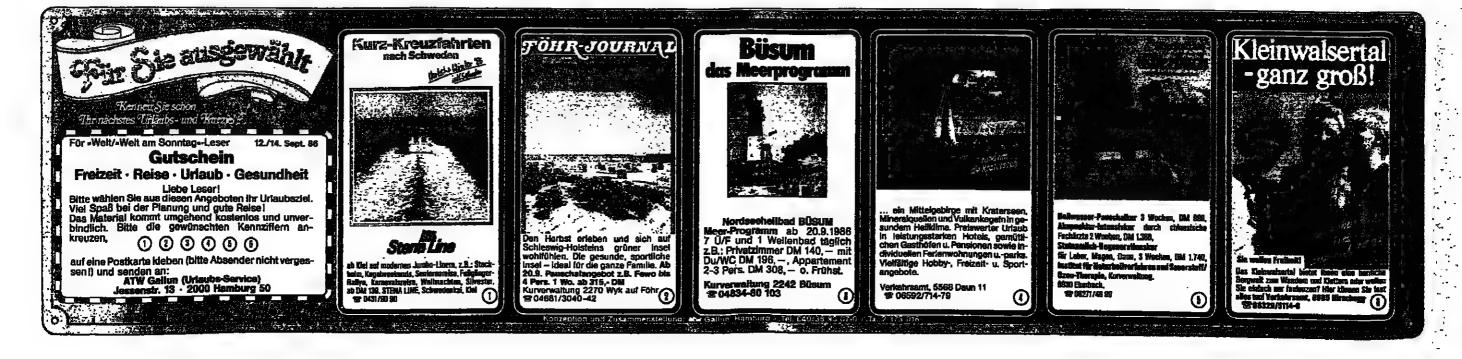

nehmlichkeiten

ließ bei den Sin-

gapurern kaum je Fragen über

die politische

Führung, über

strengen Regierungsstil Lee

Kuan Yews, oder

gar über mögliche Alternativen

aufkommen. So

erstaunt es nicht,

daß die PAP zwi-

schen 1968 und

1980 in vier Par-

sämtliche Sitze

den letzten Wah-

len im Dezember

1981 war aller-

dings eine Wen-

de zu erkennen.

Trotz bis zu Po-

lemik reichender

Regierungspro-

paganda und

trotz der Dro-

hung, Wahlkrei-

heit für einen

Oppositionskan-

didaten künftig Dienstleistungen zu

entziehen, wurden erstmals zwei

Nichtmitglieder der PAP ins Parla-

ment gewählt. Die Regierungspartei

verlor landesweit 18 Prozent der

Stimmen, was nach singapureani-

schen Maßstäben einem Erdrutsch

Sogar führende Politiker der PAP

rechnen damit, daß sich diese Ent-

wicklung beim nächsten Urnengang

in drei Jahren noch verstärkt. Zuneh-

mende Unzufriedenheit mit der Re-

gierung, die angesichts der Wirt-

schaftsprobleme nicht mehr als unan-

tastbare absolute Autorität angese-

hen wird, wird als einer der Gründe

genannt, ein wacheres Bewußtsein in

gleichkommt.

eewann.

Bereits

väterlich-

Singapur

# Kampf um die Rückkehr ins Wirtschaftswunder

Von PETER ISELI

Müssen Asiaten denn unsauber und unordentlich sein?", empören sich zwei der Gründerväter Singapurs, Regierungschef Lee Kuan Yew, und der Senior Minister im Büro des Premierministers, Sinnathamby Rajaratnan, über Berichte in ausländischen Medien. Der nur 620 Quadratkilometer große Stadtstaat am Südzipfel Malaysias sei zu antiseptisch sauber, zu geordnet und komme den düsteren Voraussagen von George Orwells "1984" am nächsten.

"Haben denn Menschenrechte und politischer Alltags-Hick-Hack die völlig verarmte, von Krankheiten verseuchte Gefängnisinsel des Zweiten Weltkriegs zu dem blühenden Geschäftszentrum gemacht, das es heute ist?", fragen die beiden Politiker.

Rajaratnan weist auf beeindrukkende Erfolgszahlen der 27jährigen Regierungszeit Lee Kuan Yews undseiner "Aktionspartei des Volkes" (PAP) hin: Bei einem Bruttosozialprodukt von fast 18 Milliarden Dollar erreichte das jährliche Pro-Kopf-Einkommen im vergangenen Jahr 7000 Dollar.

Das durchschnittliche Vermögen der 3,6 Millionen des südostasiatischen Stadtstaates beläuft sich auf mehr als 6000 Dollar, fast 100 000 Kamilien leben heute in staatlich sub-

Milita Bala

ventionierten Eigentumswohnungen.
Singapur wurde vor allem seit Beginn der 70er Jahre nach und nach zum größten Handels- und Finanzzentrum Asiens und des Pazifiks hinter Japan. Es verfügt über den zweitgrößten Hafen und die größte Schiffsindustrie der Welt, über eine der führenden Flugtinien sowie über sine zwar kleine, aber schlagkräftige Ar-

Neben dem Finanz- und Dienstleistungssektor – in Singapur sind 18 einheimische und 117 ausländische Banken registriert – sind die Verarbeitung von Erdöl und Erdgas sowie die Herstellung von elektronischen Produkten die wichtigsten Wirtschaftszweige. Jahrelange Wirtschaftswachstumsraten von zehn Prozent und mehr ermöglichten bis Ende 1981 den Aufbau von Devisenreserven von rund elf Milliarden Dol-

Das vergangene Jahr wurde allerdings für die erfolgsgewohnten Singapurer zu einem traumatischen Erlebnis. Ministerpräsident Lee Kuan Yew hatte bereits nach dem betzten Parlamentswahlen im Dezember 1981 vor einem langsameren Wachstum im "Entwicklungswunder Singapur" gewarnt.

Ein halbes Jahr später wurden sogar die pessimistischsten Voraussagen noch übertroffen: Am Nationalfeiertag – dem 9. August – teilte der
amtsälteste Regierungschef Asiens
einer ungläubig stannenden Bevölkerung mit, Singapur könne von Glückreden, wenn es mit einem Nullwachstum davonkomme. Allein im zweiten
Quartal 1985 schrumpfte das Bruttosozialprodukt um 1,4 Prozent. Ein
Trend, der durch einige Sofortmaßnahmen – wie zum Beispiel die Beschleunigung von staatlichen Bauund Investitionsvorhaben – bisher lediglich etwas abgebramst werden

Die Ursachen für diese dramatische Umkehr werden zum Teil in der allgemeinen Entwicklung der Weltwirtschaft gesucht. Einige Experten erwähnen im weiteren, daß sich Singapurs Hoffnungen auf massiven Zuzug von Investoren aus Hongkong



You Hafen gewinat Singapor seine Lebenskraft. Als Zwischenstation ist er die Nummer 1

wegen der chinesisch-britischen Einigung über die Rückgabe der Kronkolonie 1997 nicht erfüllt hätten. Auch der Tourismus entwickelte sich bei weitem nicht im gewünschten Maße, teilweise wegen ungünstiger Währungskurse, die das Einkaufen als hauptsächliche Attraktion der Insel

Eine 12köpfige Wirtschaftskommission, die von Lee Kuan Yews Sohn Lee Hsien Loong geleitet wird, sieht allerdings die Hauptgründe für die negative Entwicklung im eigenen Land: Seit 1978 stiegen die Gesamt-Lohnkosten jährlich um mehr als zehn Prozent.

stark verteuerten.

Die Produktivität dagegen nahm

im gleichen Zeitraum nur um 4,6 Prozent zu. Die Kosten pro Arbeitskraft – einschließlich obligatorischen Arbeitgeberbeiträgen an den Zentralen Vorsorgefonds (CPF) von zusätzlich 25 Lohnprozenten – sind heute rund zehn Prozent höher als 1980.

So erfreulich diese Entwicklung zwar für die Singapurer selbst ist, so schädlich ist sie der Attraktivität des Stadtstaates bei Investoren in die verarbeitende Industrie. Im gleichen Zeitraum stiegen die Produktionskosten in Taiwan lediglich um zehn Prozent, in Hongkong und Südkorea blieben nie fast konstant.

Singapur läuft Gefahr, daß in der verarbeitenden Industrie tätige mul-

tinationale Unternehmen abwandern. In der Elektronikindustrie – mit 73 000 Beschäftigten und einer Gesamtproduktion von umgerechnet fast zehn Milliarden Mark noch 1984 einer der wichtigsten Wirtschaftszweige – ist diese Entwicklung

schaftszweige – ist diese Entwicklung bereits spürbar: General Electric, der bis vor kurzem größte Arbeitgeber in Singapur, hat seine arbeitsintensiven Produktionszweige nach Malaysia verlegt, statt 14 000 finden heute nur noch rund 5000 Menschen bei diesem Konzern Beschäftigung. Auch in der Schiffsindustrie mußten bereits mehrere Unternehmen wegen mangeinder Aufträge schließen.

Die rasante Entwicklung in den

60er und 70er einer immer besser gebildeten Gesell-Jahren mit ihren schaft als ein zweiter. materiellen An- Die Singapurer sehen langsam

"Die Singapurer sehen langsam ein, daß sie nicht einfach alles einer väterlichen Führerfigur und einer Partei überlassen können", erklärte kürzlich Joshua Jeyaretnam, der Führer der oppositionellen Arbeiterpartei.

Die seit März 1985 regelmäßig mit sehr großer Sehbeteiligung im Fernsehen übertragenen Parlamentsdebatten hätten außerdem viel zur politischen Bewußtseinsbildung beigetragen.

Trotzdem ist wohl kaum damit zu rechnen, daß der in Politik und Gesellschaft überall bestimmende Einfluß der Partei um Lee Kuan Yew in naher Zukunft ernsthaft gefährdet wird. "Eine Opposition nach westlichem Muster gibt es in Singapur nicht und wird es mittelfristig auch nicht geben", sagte kürzlich ein Professor für politische Wissenschaften an der Nationalen Universität.

Und Lee Kuan Yew selbst warnt seine Bürger immer wieder, daß sich Singapur keine "demokratischen Spiele mit dem Feuer" leisten könne, ohne das Erreichte und sogar seine Existenz zu gefährden.

Und es geht der Gründervater des Stadtstaates seit einiger Zeit tatkräftig daran, seine eigene Nachfolge zu organisieren. Wichtigstes Element ist dabei – neben dem Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten Goh Chok Tong, der zur Zeit auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland ist – der kometenhafte Aufstieg von Lees eigenem Sohn, der mit 34 Jahren als "Juniorminister" für Handel und Industrie und Leiter der bochrangigen Wirtschaftskommission bereits zu einem der profiliertesten Wirtschaftspolitiker des Landes geworden ist.

Lee Kuan Yew selbst hat angekündigt, daß er 1989 mit Erreichen des Alters von 65 Jahren vom Posten des Regierungschefs zurücktreten will.

Es wird allerdings nicht ausgeschlossen, daß er anschließend als Staatspräsident die Geschicke des Landes weiterhin maßgeblich beeinflussen wird. Auf diesem Stuhl sitzt seit dem 29. März Yeoh Ghim Seng.

VIZE GOH CHOK TONG / Auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik

# Die wirtschafts- und innenpolitischen Nagelproben für Goh sind zahlreich

telpunkt der Gespräche, die der Erste Stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminister Goh Tong, der am Montag in Bonn eintraf, mit der Bundesregierung aufgenommen hat. Der südostasiatische Stadtstaat will Politiker und Wirtschaftler an Rhein und Ruhr, Neckar und Isar davon überzeugen, daß die Flaute, die seit nun bald zwei Jahren die Wirtschaft am Singapore River nurmehr dümpeln läßt, kein unabwendbares Schicksal ist. Vertrauen soll zurückgewonnen werden, die Scherben des Pan Electric-, Börsenund Bankkraches weggefegt werden.

Goh hat weniger positive Nachrichten als Berichte über die Entschlossenheit der Regierung im Reisegepäck. Denn vier Monate seit der Vorlage des Berichts des Economic Committee über Gründe und Auswirkungen der Rezestischen deutlich, daß die negative Wirtschaftslage nur langfristig überwunden werden kann. So rech-

enger geschnallt werden müßte.

Hoffmungen gewinnt die Stadt aus der Wirtschaftsentwicklung in den USA, insbesondere im Elektronik- und Computermarkt, für den Singapur als Zulieferer stark engagiert ist.

net Lee mit zwei weiteren

Jahren, in denen der Gürtel

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß die amerikanischen Investoren wie die anderen, insbesondere die Japaner auch, zunehmend nicht sensible Produkte in

nehmend nicht sensible Produkte in den Absatzmärkten selbst herstellen lassen, um dem politischen Druck dieser Länder nachzugeben. Sensible Bausteine fertigt man bevorzugt im eigenen Land, um unerlaubtes Kopieren zu vermeiden. Daß Singapur gleichwohl hier noch zahlreiche Aufträge erhält, liegt daran, daß man den amerikanischen Elektronikfirmen eine strenge Kontrolle an den Fertigungstischen auf der Insel erlaubt.

Unternehmer der Stadt meinen jedoch, man habe die Bedeutung hochtechnologischer Bereiche falsch eingeschätzt. Es wird nach wie vor kritisiert, daß die Bemühung um den Einstieg in den Bereich Hightech und Service zu spät gekommen sei. Man habe sich zu lange auf die Sunset Industries wie Werften, Schiffdienstleistungen, Raffinerien verlassen.

Im Finanzsektor wurde deutlich erkennbar, daß Singapur nicht der Platz für kurzfristige Engagements ist. Die American Bank, die schnell viel Geld verdienen wollte, mußte 100 ihrer 700 Mitarbeiter entlassen. Die

irtschaftsfragen stehen im Mittelpunkt der Gespräche, die der langfristig engagierte, ist außeror-Stellvertretende Ministerpräsidentlich erfolgreich. Dresdner Bank dagagen, die sich sein kann. Auch ausländische Presseerzeugnisse werden genauer unter die Lupe genommen. Reisende nach

Die Affären in der Stadt haben Zweifel am Management, nicht nur der lokalen Unternehmer wachgerufen, die Kritik richtet sich bisweilen auch schon gegen die politische Führung, der man vorwirft, von demokratischer Opposition nichts zu halten. Aber immerhin mußten sich die Kritiker belehren lassen, daß Oppositionskandidaten eine Chance haben, wenn sie sich engagieren, so wie es 1981 bei einer Nachwahl in Anson, dem Anwalt J.B. Jeyaretnam, dem Generalsekretär der Arbeiterpartei gelang, ins Parlament emzuziehen.

Die PAP mußte indes erkennen, daß sie kein Dauerabonnement auf



Zu Besuch in Bonn: Vizopremier Goh

eine 100prozentige Mehrheit hat. Dank des britischen Wahlsystems besetzte sie seit 1968 alle 75 Sitze im Parlament (Einkammernsystem). Bei den letzten Wahlen im Dezember. 1984 konnte die PAP zwar ihre überwältigende Mehrheit behaupten und 77 der 79 Wahlkreise für sich gewinnen, davon 30 ohne Ggenkandidaten. In den 49 umkämpften Wahlkreisen fiel ihr Stimmenanteil jedoch von 75,5 Prozent (1980) auf 62,9 Prozent. Die Workers Party und die Singapore Democratic Party konnten mit klarer Mehrheit je einen Wahlkreis für sich gewinnen. Das Wahlergebnis belegt nach der Auffassung politischer Beobachter den wachsenden Reifeproæ6 der Wilhlerschnft.

Zugleich gilt es als Ausdruck wachsender Kritik am paternalistisch-autokratischen Führungsstil, der von den Medien des Landes nur beschränkt wiedergegeben wird.

Die Zeitungen des Landes unterliegen einer straffen Aufsicht, wenn auch von Gleichschaltung keine Rede seerzeugnisse werden genauer unter die Lupe genommen. Reisende nach Singapur müssen in Zukunft angeführen, die "eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Singapurs" enthalten. Welche das sind, legt die Regierung nach ihrem Ermessen fest. Bei einer falschen Angabe drohen nach dem Gesetz, das das Parlament Anfang August verabschiedete, eine Buse von umgerechnet 2000 Mark oder eine sechsmonatige Haftstrafe. Wir können nicht zulassen, daß unsere innenpolitische Entwicklung von einigen ausländischen Organisationen beeinflußt oder bestimmt wird," begründete der Informationsminister das Gesetz

Die zwei Mann starke Opposition übte heftige Kritik und fragte, ob die Regierung ihre Bürger "demütigen oder lächerlich machen" wollte. Auch die aus Singapur stammende Korrespondentin der "Far Eastern Economic Review", Mary Lee, rieb sich an der "Hofberichterstattung" der heimischen Presse und appellierte an Premier Lee Kuan Yew: "Lockern Sie Ihren Griff".

Neben dem innenpolitischen Kurs muß sich Premier Lee Kuan Yew vor allem darüber Gedanken machen, wer ihn ablöst.

Denn wenn die politische Stabilität nur auf eine Führungspersönlichkeit zugeschnitten ist, beginnt
sie von seiner physischen Schaffenskraft abhängig zu werden,
und das kann sich auch Singapur
nicht leisten. Lee will sich 1989
vom Amt des Premierministers
zurückziehen. Bonn-Besucher
Goh Chok Tong könnte sein Nachfol-

Goh wurde 1941 in Singapur geboren und erhielt seine Ausbildung an der Raffles Institution, 1964 absol vierte er ein Studium an der Universi tät von Singapur, am Williams Colle ge legte er sein Diplom in Entwicklungsbetriebswirtschaft ab. Als Ge-schäftsführer der nationalen Reederei Neptune Orient Lines Ltd wurde er 1976 für den Wahlkreis Marine Parade ins Parlament gewählt und regelmäßig im Amt bestätigt. 1977 wurde er Leitender Staatsminister im Finanzministerium, 1979 Industrie- und Handelsminister, 1981 Gesundheits-1982 Verteidigungsminister und 1985 schließlich auch Erster Stellvertre tender Premierminister.

Die Realisierung der in dem Bericht des Wirtschaftskommitees vorgeschlagenen Maßnahmen zur Rückkehr zur wirtschaftlichen Stabilität ist ein Test für den Vizepremier, wenn er gelingt gewiß auch Premier Lees Vermächtnis für die Stadt.

tnis für die Stadt. H.-H. HOLZAMER

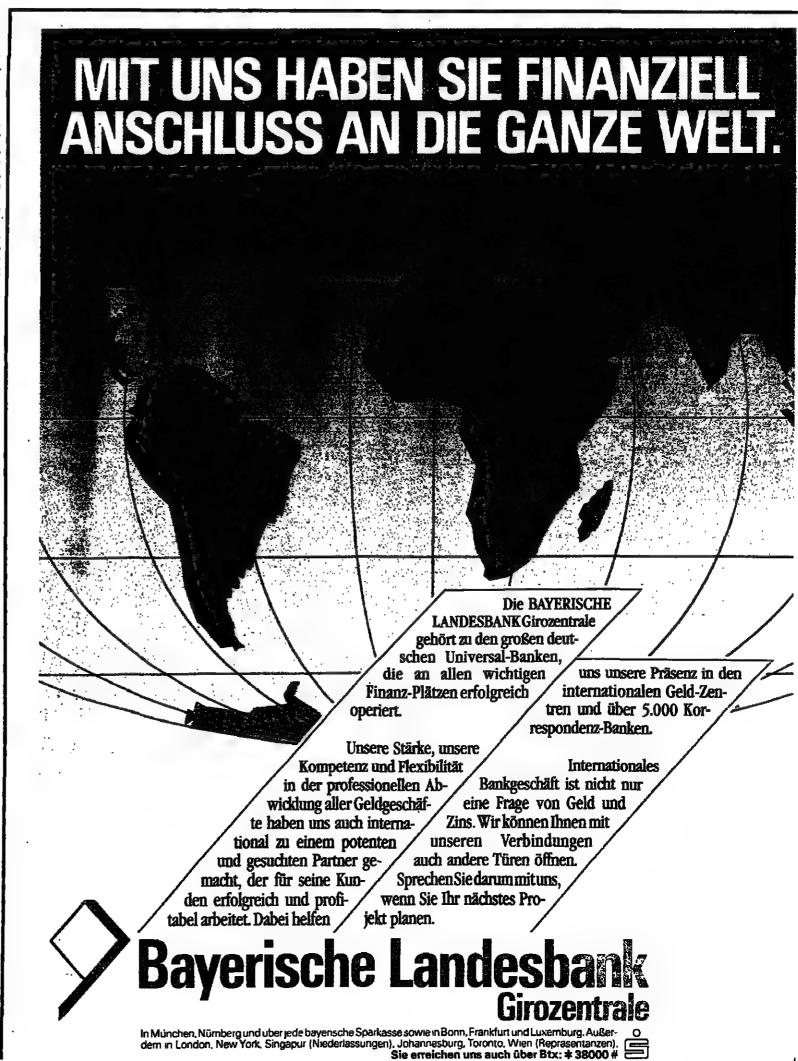

# Sir Stamford setzte auf den Aufschwung

an eng mit dem einstigen Weltreich Großbritannien verbunden. Der Engländer Sir Stamford Raffles landete im Januar 1819 vor dem damals unbedeutenden Ort Singapur. Er war auf der Suche nach einem günstigen Standort für Fabriken, die die britische Ostindien-Kompanie hier errichten wollte. Damals war London in dieser Weltgegend noch nicht sehr stark vertreten. Zu diesem Zeitpunkt beherrschten die Holländer den Handel in Südostasien.

Sir Stamford bewies mit der Wahl des Standortes Singapur großen Weitblick, denn damit gelang es den Briten, das niederländische Handelsmonopol zu brechen und vor allem den China-Handel der Ostindien-Gesellschaft zu erleichtern. Schon wenig später wurde der Hafen Sitz des britischen Oberkommandos Fernost.

Singapur erlebte in den folgenden Jahren einen stürmischen Auf-schwung. Nachdem der Sultan von Johore die Insel an die Briten abgetreten hatte, wurde Singapur unmittelbar dem britischen Generalgouverneur in Indien unterstellt. Der Hafen wurde schließlich zur mächtigsten Festung des Empire. Zeitweise waren hier mehr als 100 000 Soldaten der Kolonialmacht stationiert:

Die erste Zäsur kam mit dem Jahre 1942. Am 15. Februar ergab sich Singapur den Japanern bedingungslos. Es war, wie Kriegspremier Churchill beklagte: "Das größte Desaster, die schlimmste Kapitulation der britischen Geschichte".

Das Verhängnis kam von der Landseite

Der Erfolg der Angreifer war doppelt schmerzlich für die Verteidiger. Die rund 88 000 Briten mußten sich einem Feind ergeben, der mit nur 40 000 Soldaten angriff. Außerdem hatten die Engländer ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die See konzentriert. Für sie war einfach unvorstellbar, daß das Verhängnis von der Landseite kommen könnte. Als die Japaner von der Landseite kamen, waren die Briten so überrascht, daß sie die Eindringlinge erst bemerkten, als diese schon einen Brükkenkopf gebildet hatten.

Nach der Niederlage des japani-

Das Schicksal des heutigen Stadt-staates Singapur war von Anfang ten im September 1945 wieder. Zu dieser Zeit hatte England schon alle Hände voll zu tun, um die Herrschaft in der größten Kolonie, Indien, aufrecht zu erhalten.

Singapur wurde eine eigene Kronkolonie. London versuchte mit allen Kräften zu retten, was vom einstigen Empire übriggeblieben war. Nach dem endgültigen Verlust Indiens wurde die Doktrin der britischen Verpflichtungen "östlich von Suez" proklamiert. Es war eine Politik, die vor allem Singapur wirtschaftlich zugute kam. Anfang der 60er Jahre waren in der einstigen Festung wieder mehr als 100 000 Briten stationiert.

Als sich Singapur von Malaysia trennen mußte

Doch das verarmte Weltreich konnte sich das große Programm nicht länger leisten. 1967 gab der damalige Premierminister Harold Wilson alle Positionen "östlich von Suez" auf. Bis dahin hatte London jährlich 2,5 : Milliarden Mark allein für Singapur ausgeben müssen.

Zu diesem Zeitpunkt war Singapur schon für seine spätere Selbständig-keit vorbereitet. Nach der Erlangung der vollen inneren Selbstverwaltung 1959 kam vier Jahre später die Unabhängigkeit innerhalb der Förderation

Der neue Staat in Südostasien wurde jedoch schon bald von Rassenunruhen erschüttert. Malaysia fürchtete die starke wirtschaftliche Stellung der Chinesen innerhalb des neuen Staatsgebildes. Schon 1965 trennte sich Singapur von der Föderation als ein selbständiger Staat, der wenig später nach einer Verfassungsände rung die "Republik Singapur" wurde.

Von Anfang an war die Stellung der regierenden PAP unangefochten. Bei den ersten Parlamentswahlen fielen 1972 alle 65 Mandate an die Regierungspartei. Dies war nicht zuletzt ein Verdienst von Lee Kuan Yew, der seit der Unabhängigkeit des Geschicke des Stadtstaates leitet.

Singapur gilt heute als einer der poltisch und wirtschaftlich stabilsten Staaten in Südostasien. Neben Hongkong war der Stadtstaat in den ersten 25 Jahre seiner Unabhängigkeit das Gebiet mit den höchsten Zuwachsraten in der Wirtschaft.

# Kongresse im höchsten Hotel der Welt

Nach der offiziellen Angabe der UAI, der Union des Associations International in Brüssel, war Singapur im abgelaufenen Jahr wieder Nummer eins unter den Kongreßstädten für Zusammenkünfte von internationalen Verbänden. Auch die UFL die Union de Foires International, lobte die Qualität der Ausstellungen in der Stadt. Tatsächlich werden neun der 14 Handelsausstellungen in Asien, die von der UFI anerkannt werden, in Singapur durchgeführt.

"Die Konkurrenz ist natürlich groß", sagt der General-Manager von Raffles City, Josef Lauchochu, dem Kongreßturm der Superlative. Viele meinen, daß die Anlage, in dem auch das höchste Hotel der Welt beheimatet ist, das von der Westin Hotel Company betrieben wird, eine Nummer zu groß sei, und auch der gegenwärtig eher gedämpsten Wirtschaftslage der Stadt nicht entspreche. Lauchochu

verbreitet dagegen Optimismus. Im Schatten des 42 Stockwerke hohen Gebäudes, das rund eine Milliarde Dollar kostete, sind auch andere Hotelkomplexe ihrer Eröffnungen entgegengeeilt, um den erwarteten Touristenansturm von fünf Millionen im Jahre 1990 zu bewältigen, so daß Tai-Pan Ramado-Hotel, das mit Angeboten im oberen Bereich (Luxus Exellence Floor, Exellence Suite und Tai-Pan Suite) einen Teil aus dem Touristenauskommen für sich zu gewinnen trachtet.

Auch die Hotelbranche hat übrigens die Volksrepublik China als Markt entdeckt, in Konkurrenz übrigens zu Hongkong, und beide Städte betrachten sich als "Tor zu China", und im Umgang miteinander werden auch harte und unfreundliche Tône angeschlagen.

Vizepremier Goh sagte mit Blick auf Hongkong "China solite sich nicht länger von internationalen Hotelgruppen helfen lassen, sich nicht länger beim Ausbau seiner Hotelund Tourismusindustrie vom Ausland abhängig machen".

In Hongkong konterte man "die guten Ratschläge von Mister Goh zielen lediglich darauf ab, der wegen hoffnungsloser Überbauung augenblicklich ziemlich angeschlagenen Hotels von Singapur zu neuen Einnahmen zu verhelfen und die Chinesan dazu bewegen, Hotelkontrakte künftig statt mit Hongkonger Firmen mit Hotelgesellschaften in Singapur abzuschließen". pbk.

# Auf einen Blick

FLÁCHE

Die Republik Singapur besteht aus der Hauptinsel Singapur und 54 weiteren kleinen Inseln.

Singapur liegt in Südostasien, rund 140 km nördlich des Aquators auf dem 104. Längengrad Ost.

Nördlich von Singapur liegt Malaysia, mit dem es durch einen Damm von etwas mehr als elf Kilometer Länge verbunden ist. Die Gesamtfläche beträgt 617 akm (etwa so groß wie der Bodensee).

MANOHNE 2,6 Millionen

STADIE Singapur, Stadtstaat mit 2,3 Millionen Enwohnern; zweitgrößter Hafen der

FEIERTAGE

 Januar, Kartreitag, 1. Mai, 28. Mai, 9. August, 9. November, 25. Dezember, außerdem zahlreiche religiöse Felertage, die jährlich wechseln. Fällt. der Feiertag auf einen Sonntag, wird der darauffolgende Montag als Feiertog festgelegt.

SPRACHE Englisch als Amts-, Verwaltungs- und Bildungssprache; Nationalsprache Malaiisch; außerdem Chinesisch und Tamil. Alle wichtigen Inschriften sind

VERWALTURE

Singapur ist seit dem Ausscheiden aus der Malaysischen Föderation (9.8.65) eine selbständige Republik Innerhalb des Britischen Common-wealth mit einem Präsidenten als Staatsoberhaupt.

Das aus 75 Abgeordneten bestehen-de Parlament wird von dem wahlberechtigten Teil der Bevölkerung auf fünf Jahre gewählt. Es besteht Wahl-

Bei den letzten Wahlen, die im Dezember 1980 stattfanden, erhielt die seit 1959 die Regierung tragende People's Action Party (PAP) wie schon 1968 und 1972 alle Parlamentssitze.

Seit einer Nachwahl Im November 1981 gibt es zum ersten Mal wieder einen Abgeordneten der Opposition im Parlament.

Der Präsident wird vom Parlament auf vier Jahre gewählt. Wiederwahl
ist zulässig. Seine Stellung ist der des
Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar.
Staatsoberhaupt ist seit 1985 Wee

Der Premierminister wird vom Präsidenten nach Wahl durch das Parlament ernannt. Premierminister ist selt 1959 der Generalsekretär der PAP, Lee Kuan Yew.

Die Minister werden vom Präsiden ten auf Vorschlag des Premiermini-sters aus der Mitte des Parkaments emannt. Zur Zeit gibt es insgesamt 14 Oberstes Gericht ist der Supreme Court, der sich aus dem High Court, dem Court of Appeal and dem Court of Criminal Appeal zusammensetzt. Nachgeordnete Gerichte sind die

District Courts auf mittierer und die

Subordinate Courts auf unterer Ebe-KIIMA Die Insel hat das ganze Jahr über gleichmäßiges tropisches Klima. Durch die Meereslage bedingt, sind die Temperaturen jedoch im allge-

meinen gut verträglich. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen bei 30,6 Grad, die nachts auf ca. 24 Grad zurückgehen. Es gibt keine ausgeprägte Regen-und Trockenzeit. Mit kurzen, heftigen

Kusha MALAYSIA

in Singapor: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 545 Orchard Road, Far East, Shopping Centre, No 14-01. Singapore 9124, Tel.: 14-01, Singapore 00 65/7 37 13 55.

Singapore Tourist Promotion Board, Tudor Court, 131 Tanglin Road, Sing-apore 1024, Tel.: 00 65/2 35 66 11.

Economic Development Board (EDB), 9th Floor, World Trade Centre, Nr. 1 # 10 Maritime Square, 9th Floor. Singapore 0409, Tel.: 00 65/2 71 08 44 Registry of Companies and Businesses, 06-06/16, Colombo Court, Singapore 0617, Tel.: 00 65/3 36 12 03 Registry of Trade Marks and Patents, 305 Tanglin Road, Singapore 1024, Tel.: 00 65/63 98 66

SINGAPUR

Sudchinesisches

gapur werden auch die Banknoten Bruneis als gebröuchliches Zahlungs-mittel im Verhältnis 1 BRS + 1 SS ange-

Freedwährung: Mit Ausnahme von Indonesischen Rupien (nur bis 3000) und Indischen Rupien (nur bis 270) dorf Fremdwährung unbeschankt eingeführt werden; Deklarationen erfordersich. Ausfuhr in Höhe der deklarierten Einfuhr gestattet.

MEZ + sløben Stunden. GESCHÄFTSZEITEN

Sonntag ist der offizielle Wochenlei-ertog. Banken – Mo. bis Fr. 10-15 Uhr. Sa. 9.30-11.30 Uhr. Büros – Mo. bis Fr. 9-17 Uhr, meist auch noch Sa. 9-12.30





Regenschauern ist jedoch das ganze Johr über zu rechnen. WICHTIGE ADRESSEN

SUMATRA

la der Besdesrepublik Deutschlaud: Botschaft der Republik Singapur, Südstraße 153, 5300 Bonn 2, Tel.: 02 28/31 20 07/09.

Singapore Economic Development Board, Untermainanlage 7, 6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: 0 69/23 38 38 Singapore Trade Development Board, Goethestraße 5, 6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: 0 69/28 50 39

Fremdenverkehrsbüro von Singapur, Friedensstraße 5, 6000 Friedensstraße 5, 600 Frankfurt/Main, Tel.: 069/23 14 56/57 Bunderstelle für Außenhandelsinfor-mation (BfAI), Blaubach 13, 5000 Köln 1, Tel.: 02 21/20 57-1

Customs and Excise Department, Customs House, Maxwell Road, Singapore 0106, Tel.: 00 65/2 22 35 11 Singapore international Chamber of nmerce, Denmark House, 6 Raffles ry, Singapore 0104,

Singapore 00 65/2 24 12 55 Lufthanea-Büro, Tanglin Shopping Centre, 19, Tanglin Road, Singapore, Tel.: 00 65/7 37 92 22 TIPS NOR REMEMBE

Einreise: Güttiger Reisepaß Landeswährung: Noten und Münzen In der Landeswährung dürfen bei der Ein- und Ausreise unbeschränkt mitgeführt werden. Währung und Reise

1 Singapur-Dollar (S\$) = 100 Cents. Kurs: 1 DM = 0,80 S\$. Hinweis: in Sin-

Uhr. Kaufhäuser und Läden - werktags 9.30-18 oder 19 Uhr. Bestimmte Enkaufszentren töglich von 10-21.30 Uhr (sonntags teilwelse nur bis 17 oder 18 Uhr). STECHSPANHUNG

220/240 Volt Wechselstrom, 50 Perioden; Rundstecker EUNKAUFE

In den kleinen täden ist das Aushandein des Preises in der Regel noch möglich.

in Singapur können günstige zollfreie Enkäufe getätigt werden. Wird ein Geschäft beauftragt, den Versand der eingekauften Ware direkt ins Helmatkand des Käufers vorzuneh nen sellte men sich den Auftren. men, sollte man sich den Auftrag schriftlich bestätigen lassen.

# Von MARLENE ROEDER

n Singapur wird gebaut. Kaum eine Meile der quirilgen Ge-schäftsstraße Orchard Road kommt ohne Baugerüst aus, allenthalben blockieren Handwerkszeuge und Maschinen Bürgersteige und Straßenkreuzungen, und Preßluft-hämmerlärm bohrt sich nachdrücklich in die Ohren von Passanten. Neben einem gerade eröffneten Einkaufscenter entsteht bereits ein weiteres. Hotels, Büroräume wachsen in den Tropenhimmel und unterhalb der 2,5 Millionen Einwohner zählenden Handelsmetropole von Südostasien wird ein U-Bahn-Netz in den Untergrund gebuddelt.

Auf den zweiten Blick jedoch pflegen die chinesischen Verkäuferinnen in den brandneuen Edelboutiquen gelangweilt die Fingernägel. Die Kunden bleiben aus. Der noch vor kurzem teure Singapur-Dollar hat ihnen die Einkaufsfreude verdorben. Zahlreiche Hotels haben ihre Neubauten schlicht nicht eröffnet, andere stehen gähnend leer und offerieren Supersonderangebote.

Büroraumpreise und Wohnungsmieten fielen drastisch in den Keller. Und die internationalen Banker grübeln, wer denn einmal in das höchste Bankgebäude der Insel einziehen soll, das derzeit am Raffels Place hochgezogen wird.

### Zum Jahreswechsel ein Dämpfer von Premier Lee

Der von einem jahrzehntelangen Boom ohne gleichen verwöhnte Stadtstaat erhielt zum Jahreswechsel 1985/1986 einen Dämpfer verpaßt.

"Ich wünsche Ihnen allen ein fröhliches Neues Jahr. 1985 endete mit einem Minuswachstum von 1,7 Prozent." So lautete die Neujahrsansprache von Premierminister Lee. Die Lektion, die wir uns alle zu Herzen nehmen müssen, ist, daß wir proportional nicht mehr zahlen können als unsere engsten Mitbewerber, namentlich Hongkong, Taiwan und Südkorea. Die Lohnzuwächse, die die Singapurer sich leisten können, hängen vom Zuwachs der Produktivität ab, den wir machen und vom Vergleich im Lohn- und Produktivitätszuwachs der anderen drei."

Die Regierung Singapurs lamentierte nicht nur aufgrund der schlechten Wachstumsraten, sie handelte. Am 12. Februar legte der Sohn des Premiers, Brigadegeneral Lee Hsien Loong, dem Minister für Handel und Industrie, Tony Tan Keng Yam, den Bericht des Economic Committee vor, das bereits im April 1985, als die Rezession die ersten Spuren in die Wirtschaft der Stadt grub, zusammengerufen wurde. Der vorgelegte Report besteht aus dem Ergebnis von 28 Kommitees, acht Subkommitees

# Das Economic Committee findet hausgemachte Mängel und empfiehlt eine Roßkur gegen die Rezession

und zahlreichen Arbeitsgruppen. Mehr als 1000 Teilnehmer, die zu allen Sektoren des privaten und öffentlichen Wirtschaftsleben gehörten, hatten daren mitgewirkt.

Die internationale Werftenkrise, immerhin machen die Schiffsbauer 25 Prozent der verarbeitenden Industrie Singapurs aus, die Rezession in den USA und die abbröckelnden Rohstoffpreise der Nachbarländer Malaysia, Indonesien und Thailand schlugen voll auf die Wirtschaft des Landes durch, diagnostizierte die-

Aber sie fand auch reichlich hausgemachte Mängel im eigenen Wirtschaftskonzept der Insel. - Die Löhne waren in der Vergangenheit doppelt 80 schnell gewachsen wie die Produktivität und hatten das einstige Billiglohnland aus dem Wettbewerb geworfen. Der Bauboom hatte das Wirtschaftswachstum um ein Drittel aufgebläht und damit den Konjunkturdaten ein Kartenhaus aufgesetzt. Die Inflation der Immobilienwirtschaft hatte nach den zahlreichen Pleiten in der Baubranche immer mehr Banken in die roten Zahlen getrieben. Dabei steht der große Einbruch auf dem Bausektor nach einhelliger Expertenauffassung noch bevor.

Doch die Kommission hatte nicht nur den Mängelkatalog, sondern auch gleich ein Rezept für die Roßkur gegen die Rezession parat, die in dem überschaubaren Staat umgehend in die Tat umgesetzt wurde. Der Bericht schlägt kurz- und langfristige Maßnahmen vorwiegend zur Kostenreduzierung vor. Ein Lohnstopp wurde mit den Gewerkschaften ausgehandelt und zusätzlich eine Senkung der Lohnnebenkosten durchgesetzi. Während die Arbeitnehmer damit für die Zukunft auf 15 Prozent ihrer Renten verzichten müssen, sparen die Ar-

Nach den Erfahrungen einiger ausländischer Unternehmer sind die Herstellungskosten durch diese drakonischen Maßnahmen um etwa fünf bis zehn Prozent gesunken. Auch gesamtwirtschaftlich zeichnet sich im Schlepptau der weltweiten wirtschaftlichen Erholung eine Besserung ab. Nach einem Minuswachstum vom 2,5 Prozent in der ersten Jahreshälfte 1986 soll in den nächsten sechs Monaten zumindest das Vorjahresniveau gehalten werden. Unter günstigen Bedingungen soll es dann bereits im kommenden Jahr wieder richtig bergauf gehen, schreibt die Regierungskommission.

Die Einschätzungen aus der Industrie klingen noch etwas zauderlich.

Aber in zwei Jahren sei die Rezession überstanden, heißt es auch bei ausländischen Gesellschaften, von denen bislang nur wenige die Koffer packten. Im Gegenteil, Nixdorf stieg in Singapur mit einer Produktionsanlage neu ein. Der Paderborner Computerhersteller will im Laufe der kommenden Jahre 100 Millionen DM in sein jüngstes Unternehmen stekken, in dem vorwiegend montiert werden soll.

Überhaupt geht es Singapurs Elektronikindustrie, die von der weltweiten Halbleiterflaute erfaßt war, wieder gut. In der Fertigung, unter anderem fabrizieren in Singapur Siemens und Degussa, sind Arbeitskräfte schon wieder Mangelware. Personal

aus den Nachbarstaaten Malaysia, Thailand und Indonesien. das während der Rezuhauf nach Hause geschickt wurde. darf sich nun teilweise wieder in Singapur verdingen. Aber auch aus der Volksrepublik China will sich die Industrie mit Arbeitskräften ver-

Wenn in Singapur allein schon wegen der natürlichen Begrenzung Ressourcen vielleicht keine weltbewegenden

Erfindungen gemacht werden und kein neues Silicon-Valley aus dem Boden schießt, sind die Möglichkeiten bei der Produktverbesserung und dem Einsatz von Robotern bei der Herstellung zur Steigerung der Produktivität noch lange nicht ausgeschöpft.

Im traditionellen Umschlagplatz der Region an einer der meist befahrenen Schiffahrtsstraßen der Welt, der Straße von Malakka, wird, natürlich, auch im Hafen gebaut. Für insgesamt 110 Millionen Singapur-Dollar soll die Kapazität des Containerterminals Tanjong Pagar ausgebaut wer-

Im ersten Quartal 1986 konnte das Containergeschäft in Singapur noch einmal um 35 Prozent zulegen. So kann vielleicht auch wieder der im Vorjahr um 27 Prozent auf noch immer stolze 242.2 Millionen Singapur-Dollar zurückgegangene Nettoüberschuß wieder wachsen, hofft man im neuen Hochhaus der Hafenbehörde, von deren flotter Abfertigung, dem guten Service und den günstigen Tarifen ausländische Reedereien ins Schwärmen geraten. Auch wurde das Exportgeschäft aufgrund der realistischeren Bewertung des Singapur-Dollar von derzeit rund einer Mark nach 1,65 noch vor einem Jahr deutlich belebt.

Mit den Frachtraten scheint es jedoch nicht zum Besten bestellt zu sein. Die staatseigene Reederei Neptune Orient Lines (NOL) verbuchte für 1985 trotz außergewöhnlicher Gewinne in Höhe von 12,6 Millionen Dollar einen Verlust von 17 Millionen Dollar vor Steuern. Aus dem reprä-



Wachstumsdurchschnitt im Weltbandel liegt nun über dem der Stadt

sentativen Neubau neben der PSA klingen die Prognosen für das laufende Jahr auch eher düster in Anbetracht der niedrigen Raten und der starken Konkurrenz.

Die besondere Abhängigkeit des Inselstaates umschreibt der Geschäftsführer des Handelshauses Mechers und Co, Dirk Paulsen, so: "Wenn es Indonesien und Malaysia schlecht geht, geht es Singapur auch schlecht." Einen eigenen Markt hat der kleine Inselstaat nicht. Die Nachbarn werden derzeit von dem Verfall der Rohstoffpreise, allem voran Öl, aber auch Gumini und Zinn geplagt. Indonesien verarbeitet sein Öl bereits teilweise selbst und nicht mehr, wie früher, in Singapur. Daß die Handelsmetropole diesen Titel jedoch einmal an einen Rivalen in der Region abtreten müßte, glaubt Paulsen nicht. Neben dem hervorragenden Telefon-

und Telexnetz und der Lage bietet

Singapur auch die besser ausgebildeten Arbeitskräfte als die angrenzenden Länder.

Zudem het Singapur nahezu keine Handelsschranken aufgebaut, um seine Außenwirtschaftspartner nicht zu verprellen. Eigene Produkte wurden vorwiegend in Nischen angesiedelt, um andere Länder nicht zu protektionistischen Maßnahmen zu provozieren. Paulsen rechnet zwar noch mit einem Aufschwung des internationalen Handels durch das absehbare Ende der profitablen Kolonialzeiten Hongkongs, wer jedoch wie viele Singapurer schon mit dem geöffneten Portemonnaie dastand, um den Geldstrom aufzufangen, sah sich bislang getäuscht. Viel Kapital floß aus der

britischen Enklave in China nach Australien und Europa an Singapur vorbei. Der Stadtstaat

profitierte in der

Vergangeneheit von seiner zentralen Lage in der asiatisch-pazifischen Region und von der Erschlie-Bung der Märkte Indonesiens. Malaysias, aber auch Thailands, Indiens und sogar Chinas.

Aber der Traum, die wirtschaftliche Abstimmung in der Region und die politische Zusammenarbeit im Rahmen der ASE-AN voranzutreiben, ist heute ziemlich

ausgeträumt. Auch wenn etwa der Außenminister der Bundesrepublik, Hans-Dietrich Genscher, nicht müde wird, in der ASEAN eine südostasiatische EG zu sehen, ist der Zusammenschluß im wirtschaftlichen Bereich wenig effektiv. Nur 20 Prozent des Handels der Mitglieder wird intern abgewickelt, und sogar nur zwei Prozent des Handels genießt besondere

Die ASEAN-Joint-ventures sind Retortengeschöpfe geblieben. Singapur hatte dabei den Vorteil, daß es als technologisches und finanzielles Zentrum vom Export lebte und auf ASEAN-Vergünstigungen nicht angewiesen war. Die Stadt hatte die Nase vorn. Die Probleme entstanden, seitdem die Nachbarn Indonesien und Malaysia die Schlüsselrolle Singapurs durch eigene Anstrengungen reduzieren wollten und mit dieser

Strategie zumindest im Erdölbereich erfolgreich waren.

Bei der Überschaubarkeit des Marktes in Singapur selbst hat sich die Handelsmetropole auf Import und Reexport spezialisiert. Dies gilt in besonderem Maße für Produkte aus Taiwan, die aus politischen Erwägungen in eine Vielzahl von Ländern nicht direkt geliefert werden können. Indonesischer Reis und Kautschuk sowie Elektroartikel aus Malaysia werden in Singapur kontrolliert und verpackt. Eine wesentlich größere Rolle sollen jedoch künftig der Tauschhandel und die Kompensationsgeschäfte spielen, empfahl die Wirtschaftskommission in ihrer Untersuchung.

Seit die sozialistischen Länder aus Mangel an Devisen zum Gegengeschäft übergegangen sind, hat Singapur hier ein neues Betätigungsfeld entdeckt, wie Leong Chee Whye, der Chief Executive Officer vom Trade Development Board mitteilt. "Im Bereich des Counter Trade nehmen wir eine zentrale Rolle für ganz Südostasien ein," sagt Leong.

Vom China-Geschäft verspricht er sich dagegen kurzfristig nicht den großen Boom. "Der chinesische Markt erfordert eine sorgfältig und langfristige Vorbereitung. Wer schnell große Geschäfte erwartet nach etwa einem Jahr, der wird sich getäuscht sehen. Die Devise muß sein: Brot und Butter verdient man im südostasiatischen Markt, und damit entwickelt man langsam und sorgfaltig China". Er empfiehlt Singapur als Zwischenstation, da man mit Hilfe der Stadt den Kulturschock überwinden" könne, denn hier werde zwar Mandarin gesprochen wie in Peking, aber das Rechts- und Geschäftswesen sei in Singapur westlich geprägt.

Im Gegensatz zu seinen Nachbarn ist es Singapur als überwiegend chinesischer Stadt gelungen, zahlreiche Handelsbande mit der Volksrepublik China zu knüpfen, die nach Auffassung ausländischer Beobachter einträgliche Geschäfte versprechen. Die Politiker der Hafenstadt stützen diese Bemühungen mit Informationsbüros, die unter anderem in Shanghai eingerichtet werden sollen. Erste Jointventures und Consulting Agencies konnten sich bereits etablieren und Erfolge verbuchen, wenngleich auch hier überhöhte Erwartungen enttäuscht wurden. Daneben hat sich auch die günstige Verbindung zur US-Westkuste als einträgliche Geschäftschance unter anderem für den französischen Elektronikherstel-

ler Thomson-Brandt erwiesen. Als der Konzern an der Ostküste keinen Standort erhielt, siedelte er sich kurzerhand in Singapur an und verkaufte seine Produkte sehließlich erfolküste in den ganzen USA.

Neben China sieht Leong einen weiteren Zukunftsmarkt in Indien, wobel der Subkontinent noch den Vorteil habe, langjährig britisch verwaltet worden zu sein. Aber auch nach Indien benötige man Brücken.

Noch bevor die Pleitewelle der Baufirmen und der finanzielle Exodus der Privatleute die Banken erfaßte, erschütterte Ende 1985 der Zusammenbruch der Pan Electric Industries, der größten Industriegruppe Singapurs, die Finanzwelt der Insel und der Nachbarstaaten. 40 Prozent aller in Singapur ansässigen Banken, und das sind eine ganze Menge, sind nach Schätzung der Deutschen Bank, die eine Merchant Bank betreibt, 1985 in die roten Zahlen gerutscht.

Vertrauen in Aktienmarkt dauerhaft geschädigt

Drei Tage mußten Anfang Dezember die Börsen in Singapur und Kuala Lumpur aufgrund der mit betrügerischen Aktivitäten verknüpften Pleite dichtmachen, Geschäftsführer und Direktoren wurden vor den Kadi zitiert und mit Geld- und Gefängnisstrafen belegt, aber das Vertrauen in den Aktienmarkt der Insel trug eine dauerhafte Blessur davon, befürchten Banker. Die Banken wurden vorsichtiger, die Kuchenstücke in den kommenden Jahren werden wieder kleiner werden, meinen die Fachleute, die nun ihre Gürtel enger schnallen

Die Behörden, die aus Singapur ein bedeutendes Finanzzentrum machen möchten, haben ein wachsames Auge auf deren notleidende Geschäfte. Die Monetary Authority, die Zentralbank des Landes, greift im Zweifel sofort ein, um einen Bankenkrach auszuschließen. Chancen rechnen sich die Politiker künftig vor allem für einen Finanz- und Rohstoff-Terminhandel, Vermögensverwaltungen und den Bereich der Risikofinanzierung aus.

Eine geringe Auslandsverschuldung, attraktive Incentives und eine firmenfreundliche Besteuerung machen aus Singapur nach Einschätzung der Experten trotz der noch nicht überwundenen Rezession auch weiterhin einen attraktiven Standort. nicht nur seiner günstigen Lage wegen. Das rasche Eingreifen der Regierung hat auch den Aufschwung wieder in greifbarere Nähe gerückt, heißt es in der Industrie. Das Bruttoinlandsprodukt soll nach dem Bericht der Kommission im Schnitt der kommenden zehn Jahre wieder um vier bis sechs Prozent zulegen.

# WERWÄRE SO WAHNSINIG, WÄHREND EINER REZESSION IN SINGAPUR ZU INVESTIEREN?

HENRI MARTRE, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AEROSPATIALE, FRANKREICH.

HARRY FAULKNER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER ALFA-LAVAL AB, SCHWEDEN,

"WIR EBENSO"

Pane Guarani L

"WIR AUCH" P. GIROLAMI, CHAIRMAN GLAXO HOLDINGS PLC, GROSSBRITANNIEN.



"WIR SIND DAS KLAUS LUFT, VORSTANDSVORSITZENDER



'UND WIR' DR. PARSQUALE PISTORIO, CEO & PRESIDENT SGS SEMICONDUCTOR GROUP, ITALIEN.

'AUCH WIR' HAGMAN, PRÄSIDENT UND VORSITZENDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG TETRA PAK GROUP OF COMPANIES, SCHWEIZ.

WIR AUCH' ACQUES FAYARD, PRESIDENT DIRECTEUR GENERA "HOMSON GRAND PUBLIC, FRANKREICH,

Während der letzten 20 Jahre betrug Singapurs Wachstumrate jährlich 9% — eine phänomenale Zahl.

Das ging so bis zum letzten Jahr.

Dann verzeichnete Singapur erstmals ein "negatives Wachstum", wie Wirtschaftsexperten euphemistisch zu sagen pflegen.

Was um alles in der Welt veranlaßt dann einige der gesündesten und erfolgreichsten europäischen Unternehmen, ihre Aktivitäten in diesem Land auszuweiten? Oder sogar zum ersten Mal hierherzukommen?

Könnte es sein, daß sie die hohe Rentabilität ihrer Niederlassungen in Singapur beeindruckt hat? Oder besteht die Anziehungskraft darin, daß sich Singapur aus Überzeugung zum freien Unternehmertum bekennt? Und die Rückführung von Gewinnen oder Kapital in keinerlei Weise einschränkt genausowenig wie die Freiheit, zu 100% Eigentümer einer Firma zu sein?

Liegt es an Singapurs strategisch günstiger Position, am Tor zum asiatischen Raum? Denn schon über 600 multinationale Unternehmen betreuen von hier aus ihre regionalen und globalen Märkte.

Oder an seiner hochqualifizierten Infrastruktur (technisch ausgereiftes Telekommunikationsnetz, ein Hafen mit AchtStunden-Umschlagszeiten, einer der rationellsten Flughäfen der Welt), die es zu einem perfekten regionalen Firmenstandort macht?

Möglicherweise liegt es an seinen Bewohnern. Sie stammen aus verschiedenen Kulturkreisen und beherrschen viele Sprachen, darunter Englisch und Mandarin-Chinesisch ein unschätzbarer Vorteil bei Geschäften mit China.

Und sie sind die produktivsten Arbeiter der Welt (nach Statistiken des BERI, der amerikanischen Berateragentur für Geschäftsrisiken).

Eventuell ist es aber auch die demokratische Regierung, die sich für Marktwirtschaft und freien Wettbewerb engagiert. Und das erst kürzlich wieder durch Steuersenkungen und Investitionsanreize bewiesen hat.

Seit 25 Jahren sichert sie dem Land eine einzigartige Stabilität — ein Rekord ohne Parallele.

Wo sonst würden kurzfristig beschlossene und einschneidende Lohnkürzungen die volle Unterstützung von Gewerkschaften und Arbeitnehmern finden? Vielleicht haben die europäischen Investoren ganz einfach bemerkt, daß die momentane Rezession nichts anderes ist als ein Stolpern auf einem sicheren Weg?

Dann hätte der Wahnsinn ja Methode! THE BUSINESS CENTRE OF ASIA

W ean nicht bald einer ihnen zur Hilfe

eilt, werden auch die letzten Häuser von

China-Town an

der Waterfront

des Singapore-

River den

Hochhäusern

gefallen sein.

FOTO: HIHH

zum Opfer

# Oben mit Charme und Liberalität

Singapore Airlines (SIA) hat auch im zurückliegenden Geschäftsjahr 1985/86 (am 31, März endend) die internationale Luftfahrt schier in Atem gehalten. Der Gewinn der Gesellschaft ist auf schätzungsweise 251 Millionen Singapur-Dollar (rund 270 Millionen Mark) geklettert, was ein Plus von 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Fluglinie hat fünf neue Destinationen aufgenommen: Wien, Karatschi, Malta, Shanghai und Mauritius. Drei nagelneue Flugzeuge vom Typ Boeing 747-300, mit gigantisch verlängertem Oberdeck für 40 Business-Passagiere, wurden in Dienst gestellt. Zu guter Letzt wurde am 26. März die erste Combi 747 "Big Top" von den Boeingwerken in Seattle überstellt, der mittlerweile schon ein zweiter Großraumfrachter desselben Typs folgte. Mit diesem zur Zeit größten kombinierten Cargo-Passagier-Flugzeugtyp fliegt SIA ab 7. September auch Frankfurt an. Im harten Konkurrenzkampf unter den Fluglinien registriert SIA mit Genugtuung einen Kabinenfaktor von 72.4 Prozent im zurückliegenden Geschäftsjahr, was unbestreitbar ein Spitzenwert in der Branche ist.

SIA weiß um ihre frappierende Beliebtheit bei Kunden aller Kategorien. Die meisten SIA-Flüge sind in der Tat voll ausgebucht. Die Fluglinie, die von der Länge des Streckennetzes und der Flottengröße nicht zu den Großen zählt, fliegt nach 48 Destinationen in 34 Ländern auf fünf Kontinenten. Darin sind schon die allerjüngst (im April) neu aufgenommenen Dienste mit Delhi und Bali ent-

1,8 Milliarden Dollar auf einen Schlag

Die SIA-Flotte besteht nur aus 31 Maschinen, von denen 21 "Jumbos" Boeing 747, sechs Airbusse A 310 und vier Boeings 757 sind. Die meisten dieser Flugzeuge stammen aus einer Ende 1981 von der Gesellschaft getroffenen, damals als spektakulär geltenden Vereinbarung, die die Branche inclusive Konkurrenz fassungslos machte: Denn keine andere als die gigantische Summe von 1,8 Milliarden US-Dollar wurden für die Anschaffung der modernsten Boeingund Airbus-Jets beschlossen.

Die anhaltende Expansion und Mo-

dernisierung der Flotte beweist auch die kürzliche Bestellung von zwei modernsten Airbussen (mit "Überreichweite" für Mittelstreckenflüge) und zwei Optionen desselben Typs. Das jugendliche Alter der SIA-Flotte wurde ständig gedrückt; es beträgt zur Zeit nur 32 Monate.

Die erst 1972 als eigenständige Gesellschaft ins Leben getretene Singapore Airlines hat sich schnell einen Namen gemacht und sich zu den führenden Airlines der Welt geschart. Die Gesellschaft hat aufgehört, die vielen Auszeichnungen und Preise aus der nur 14 Jahre jungen Geschichte zu zählen. Die Geschäftsreisenden, Touristen und Vielflieger an Bord der wöchentlich 184 SIA-Flüge wissen am besten, warum sie sich an Bord irgendeines SQ-Jet befinden: Es sind die viel zitierten "Singapore Girls", die dem Bordservice der SIA ihren viel gepriesenen einzigartigen Standard verliehen haben.

"Singapore Girls" – sie bedürfen eines Kommentars. Die Airline hat von Anfang an mutig, hartnäckig und eigenwillig auf ihre charmanten, stets lächelnden Stewardessen in ihren adretten Kebayas gesetzt - mit ungeahntem Erfolg, wie sich rasch zeigen sollte. Das Erfolgsrezept der SIA lag in ihrer originellen und fesselnden Werbung von unvorstellbarer Exklusivität und einem nie dagewesenen Werbebudget. Dabei stellten stets die heute fast legendaren "Singapore Girls" eine Personifizierung von orientalischem Charme und Freundlichkeit dar. Freilich sind nicht nur "Girls", sondern auch Stewards an Bord der SIA tätig.

Die pompösen und verlockenden Anzeigen der SIA sind bis heute mit dem Lächein der "Singapore Girls" in Magazinen und Zeitschriften ge-schaltet – mit ungebremstem Erfolg, wie die Expansion der Airline be-

Wenn auch für den Kunden am wirkungsvollsten, so liegt die Stärke der SIA dennoch nicht nur in ihrem Service. Die Gesellschaft sieht sich selber als ein modernes und nach strengsten Wettbewerbsbedingungen geführtes Wirtschaftsunternehmen. Oberstes Ziel ist eine maximale Ren-

SIA will ein starker Partner der prosperierenden Wirtschaft des Landes Singapur sein. Aber in gar keiner Weise will die Gesellschaft ein Prestigeunternehmen des Staates sein. Die SIA kann mit Stolz darauf hinweisen, noch nie staatliche Subventionen bezogen zu haben.

Ihre glänzende Entwicklung, die selbst in Jahren weltweiter wirtschaftlicher Rezession ungebrochen anhielt, führt die Gesellschaft auch auf ihre stets praktizierte "liberalste" Flugpolitik zurück. Verkehrsrechte nach Singapur werden bereitwillig mit jedem Land beziehungsweise Carrier geschlossen, vorausgesetzt, daß sie auf Gegenseitigkeit beruhen lautet die Devise der Airline.

Entwicklung wurde durch Changi erheblich forciert

Diese Politik hat sich bislang glänzend bewährt. Auch der neue Changi Airport von Singapur (erst 1982 eröffnet) trägt zur expansiven Entwicklung der SIA bei: Mit seiner Jahreskapazität von 12 Millionen Passagieren ist Changi schon jetzt fast erschöpft, der zweite Terminal zwecks Verdoppelung der Passagierkapazität befindet sich bereits in zügigem Aufbau. Seine Fertigstellung ist spätestens für Anfang 1989 anvisiert, wenn Singapur bereits mit vier Millionen Touristen rechnet (1985: 3.031 Millionen Touristen).

Changi Airport, der sich der modernste Flughafen Asiens nennt, wird zur Zeit von 43 Gesellschaften angeflogen, die Singapur mit insgesamt 82 Städten verbinden.

Singapore Airlines ist trotz der Erfolge eine realistische Airline geblieben. Sie weiß sich einer starken Konkurrenz ausgesetzt wie wohl keine andere Gesellschaft. Die Gesellschaft wehrt sich entschieden gegen jede Art von Protektionismus in Form einer restriktiven Flugpolitik und unfairer, einseitiger Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der SIA. Statt dessen wünscht und sucht die SIA einen gesunden Wettbewerb mit ihren Part-

SIA weiß sich aber auch den besonders hohen Anforderungen ihrer verwöhnten und kritischen Kunden gegenübergestellt. Aber bislang haben lie Komplimente der Kunden die Beschwerden überwogen. Die Herausforderungen der Kunden und Konkurrenten haben SIA stark gemacht.

MANFRED R. J. DOMRÖS



HAFEN/Japans Diversifizierung im Ölsektor schuf Probleme

# Container-Umschlag noch mit Zuwachsraten

Der Hafen Singapurs gewann sei-ne Bedeutung daraus, daß er Zwischenstation zwischen Europa und den Häfen des Fernen Ostens war, insbesondere denen Chinas und Japans. Als dann der Transport von Rohöl aus dem Persischen Golf hinzu kam, kämpfte er sich auf Platz eins unter den Häfen der Welt vor.

Auf diesem Rang ist er bis heute geblieben. So ging 1984 im Hafen von Singapur eine Gesamttonnage von 527,5 Millionen Bruttoregistertonnen vor Anker, und im vergangenen Jahre konnte diese Zahl auf 528.8 Millionen bei 60 500 Schiffen (Ankünfte und Abfahrten) gesteigert werden. Rund um die Uhr werden jährlich mehr als 30 000 Schiffe von etwa 500 Reedereien abgefertigt. An einem einzigen Tag sind etwa 600 Schiffe und mit ihnen die Flaggen fast aller seefahrenden Nationen der Welt im Hafen.

Auch die eigene Handelsflotte kann sich sehen lassen. Sie steht mit 1406 Einheiten und 6,6 Millionen Bruttoregistertonnen weltweit auf dem 16. Platz. Die Behörden des Hafens schreiben dies der "entwickelten Infrastruktur, dem effizienten Kommunikationssystem, den exzellenten Bank- und Finanzdiensten, einer disziplinierten Arbeitnehmerschaft und einem politisch stabilen Klima" zu.

Haben auch die Port of Singapore Authority (PSA) Grund zur Zufriedenheit, dürfen diese Zahlen doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß Singapur in viel geringerem Maße als etwa Rotterdam Endstation und Starthafen im Güterverkehr ist. Singapur ist lediglich eine Zwischenstation. Umgeschlagen werden nicht einmal die Hälfte des Volumens von Rotterdam, und seitdem die Golfregion ihre Monopolstellung als Öllieferant verloren hat, ist auch das Volumen von Erdől und Erdőlprodukten im Hafen von Singapur rückläufig.

Es betrug im Jahre 1985 nicht einmal mehr 40 Millionen Frachttonnen, allerdings erhöhten sich die Ent- und Beladungen im Nichtölbereich. Als besonders auffallend auf der Exportseite wurde bei den Nicht-Erdölbelsdungen 1984 ein Anstieg von 25 Prozent registriert, ein Anstieg, der im

abgelaufenen Jahr 1985 und in den zurückliegenden ersten sechs Monaten des laufenden Jahres nicht gehalten werden konnte. Daher konnte auch der Gesamtumschlag von 104,19 Millionen Tonnen des Jahres 1984 im abgelaufenen Jahr nicht wieder er-

Auf eine positive Bilanz kann dagegen der Containerterminal Tanjong Pagar verweisen. Mit neun Förderbändern und 18 Kränen, die mit Mikroprozessoren gesteuert werden, hat er im Jahre 1985 21,6 Millionen Fracht abgefertigt und dabei acht Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Wenn in Nachrichten über den Hafen die Rede war, daß der Containerhafen leer sei, darf das nicht zu dem Schluß verführen, es gäbe nichts zu tun.

Tatsächlich ermöglichen die modernen Anlagen einen extrem raschen Umschlag. Angetrieben wird dies zudem durch die Ende 1984 eingeführten, abgestuften Rabatte für Abfertigungen und die Erhöhung der Gebühren für 10 Tage zusätzlicher Liegezeit. Recht hat daher die Australian Financial Revue, die sich durch

die ständigen Schlangen von Schiffen vor den Hafenanlagen in Singapur an bestreikte britische Häfen erinnert fühlte. Die Frachtabfertigung in Containern macht immerhin schon 65 Prozent des gesamten Cargoumschlages aus. Dies waren auf insgesamt filmf Terminals, die von der PSA betrieben werden, im vergangenen Jahr 42 Millionen Tonnen, hinzu kommen 63,6 Millionen Tonnen aus dem Mineralölbereich.

Von den Hafenbehörden PSA wird unter anderem auch das World Trade Center genutzt, das es zuvor selbst entwickelt hatte. Immerhin werden im World Trade Center fast alle größeren Ausstellungen in Singapur durchgeführt. 1985 waren es 58 von 64 mit 2.9 Millionen Besuchern.

Das World Trade Center besteht aus dem 13stöckigen WTC-Gebäude, dem WTC-Ausstellungskomplex und dem WTC-Convention-Center. Mit der Eröffnung von Raffles-City im Juli konnte die Stadt die angespannte Lage im Kongreßbereich drastisch



WO IMMER SIE AUCH REISEN MÖGEN IN ASIEN, EIN ERSTKLASSIGES BILTON HOTEL BEFINDET SICH STETS IN IHRER NÄHE.

Fast überall in Südostasien gibt es ein Hilton International Hotel mit eigenem Charakter, in dem Sie sich zu Hause fühlen können. Dort finden Sie ausgezeichneten Service und Luxus, die im Hilton International Tradition

geworden sind. Bangkok

Jakarta Kuala Lumpur Petaling Jaya Singapur

sich bitte mit Ihrem Reisebürt einem der Hilton International Hotel

# HILTON INTERNATIONAL

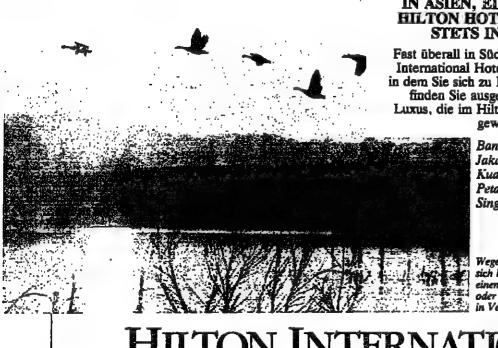

# ENTDECKEN SIE NEUE ELEGANZ IM HERZEN SINGAPURS

Für Geschäftsreisende und Urlauber, die in jedem Fall den Luxus eines internationalen Hotels in bequemer Lage suchen, ist das Tai-Pan Ramada der ideale Ort. Hier finden Sie u. a. 500 luxuriös mit Rosenholz-Mobiliar eingerich-

tete Zimmer und Suiten, die außerdem Kaffee- und Teemaschinen sowie einen Extraschreibtisch und einen zusätzlichen Telefonanschluß im Bad enthalten. Für das leibliche Wohl unserer Gäste und deren Unterhaltung sorgen unser bekanntestes chinesisches Restaurant, das 3rd Storey Café, das rund um die Uhr geöffnete Café Fontainebleau, Pool & Café und Club 101 Disco. Jede Nacht Live-

Musik in der Kangxi Lounge. Geschäftsleute finden in The Excellence Floors den Luxus eines 24stündigen Zimmerservice sowie kostenloses Frühstück und Abendoocktails in der Excellence Lounge. Ferner bietet ihnen das Executive Business Centre Sonderleistungen einsehließlich Sekretariats- und Fernschreibdienste. Konferenztäume wie der Plum Ballroom fassen insgesamt 450 Menschen, und 4 Räume stehen für alle

möglichen Veranstaltungen zur Verfügung. Wenn Sie Ihren Flug mit Singapore Airlines buchen, lassen Sie sich ein Zimmer im Tai-Pan Ramada Hotel für Ihren Zwischenaufenthalt in Singapur reservieren. Das gleiche gilt für Ihr SSH-Programm. Ihre nächste Reise nach Singapur sollten Sie nicht planen, ohne einen Aufenthalt im Hause einer der größten Hotelketten der Welt vorzusehen. Buchen Sie deshalb im Tai-Pan Ramada Hotel.

Wegen Buchungen rufen Sie bitte Dieseldorf (02 11) 6 39 90 oder Frankfurt (0 69) 23 63 81 an oder wenden. Sie och an nyemien Ramada Hovel, des nächste Bäro von Singapore Airfines, an Utell International oder einfach an Dir Resebbro.

RAMADA INTERNATIONAL HOTELS



TAI-PAN RAMADA HOTEL l Victorie Stroet «Singapore 07 (8«Tet 336061) ex: TAIPAN RS 21151 «Fax: 3397019

# ES GIBT EINE REEDEREI DIE IHNEN NOCH NÄHER ISTALS IHR TELEFON



**HEAD OFFICE** Singapore 12: REGIONAL OFFICES

Verfügung:

Anzeigenabteilung,

Telex 2 17 001 777 asd

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Tel. (0 40) 3 47-41 11, -43 83, -1

Tel: 2789000 Tel: 05-8101155 Tel: 01-794-5776

Erscheinungen unserer Wirtschaft und

Gesellschaft. Daza dienen u. a. die WELT-

Reports zu jeweils einem abgeschlossenen

Thema. Auch als Werbeträger haben diese

WELT-Reports einen hohen Stellenwert. Wüßten Sie gern nähere Einzelheiten? Wir

stehen Ihnen jederzeit mit Informationen zur

San Francisco AREA OFFICES

Tel: (415) 433-4090 Tel: (2) 231-1975/ 231-1644

Tel: 0211-499261/65

Schiffsverbindungen zu Ihren Hauptmärkten. Wenn Sie mit uns verladen, steht der persönliche Kontakt zwischen Ihnen und uns im Vordergrund. Denn fuer uns sind Sie weit mehr als nur eine Stimme am Telefon. Das ist eben unsere Art, Ihnen,

NOL verfügt über eines der

modernsten Frachttransportnetze

weltweit mit regelmaessigen

Ihrer Ladung und Ihrem Geschaeft . . . alle Sorgfalt dieser Welt angedeihen zu lassen.



Iakarta New York Tokyo

377318 Tel: (212) 363-2910/6 Tel: (03) 284-1801/5 284-1738/9

**Bieten Sie Ihren Kunden** Die WELT will ihre Leser nicht nur das Beste zweier Welten umfassend und zuverlässig über das aktuelle Weltgeschehen informieren - sie will auch Das vollkommen renovierte Plaza-Hotel setzt nene Maßstäbe für Komfort und Dienstieistun Singapurs strahlende Silhouette und sein ninmermöder Hafen bilden den szenischen ganz allgemein ihr Wissen erweitern und ihnen den Blick öffnen für die vielfältigen lintergrund.

Straße und fiziden Sie lauten, farbenfrohen Märkten wieder. Hier kõmmen Sie wuch Gebi

einer längst vergangenen
Epoche bewundern, in denen
der ganze Charme der ahen
Welt eingefangen ist. Das
alles macht den Reiz Singapurs aus!
Nur im Plaza können Sie Ihren Kunden das Beste zweier Welten bieten.

 350 erst kürzüch renovierte Zimmer und Susten, ein jedes mit Radio,
Farbieruseher, Direktwähltelefon, Uhr mit internationalen Zeitungs
Kühlschrank, Fön sowie kostenlosen Kaffee- und Teemaschinen Restaurants mit orientalischer und europäischer Küche, Bar-Lounge :
High-Tech Diskothek

Dachgarten-Schwimphassin, voll ausgerüstetes Fitnelkenter.
Plätze für Badminton und Squash, Dampfbåder

Bank im Hotel, Kaufhaus und Einkaufszentrum

Kostenloser Transport zu den wichnigsten Einkau und Geschäftsbezirken

AZA HOTEL gapore 0719. Tel. 2 98 00 1

HOTELFLAZA

Uteli Internationa oder Promo International



# Sentosa - Insel des Friedens und der Ruhe

C ingapur hat viele Touristenattrak-Itionen, doch keine ist so beliebt wie Sentosa. 36.1 Prozent aller Touristen besuchen nach einer kürzlichen Umfrage des Singapore Tourist Promotion Board die idyllische "Insel des Friedens und der Ruhe", wie der malaiische Name übersetzt lautet.

Die unbewohnte, gänzlich für Freizeit und Erholung reservierte Insel ist von Singapur schnell zu erreichen, entweder per 13 Minuten langem Seilbahn-Transfer von Mount Faber aus oder aber per doppelt so schnellem Fährboot über die nur 500 Meter breite Meeresenge. Reizvoller ist trotz schwindelnder Höhe die Seilbahn-Überfahrt, die einen unvergeßlichen Blick auf die Skyline und den Hafen von Singapur ermöglicht.

Sentosa, früher eine Festung und noch bis 1967 eine Militärbasis der Briten, ist vier Kilometer lang und einen Kilometer breit, großteils von üppig-grünem Pilanzenkleid überzogen und stellenweise auch von schönen Sandstränden gesäumt. Gleich nach dem Abzug der Briten ergriff die Regierung Singapurs die Initiative zur Entwicklung von Sentosa zu einer Freizeitinsel, dessen Gestaltung durch einen Plan beschlossen und zu dessen Realisierung die staatliche "Sentosa Development Corporation" gegründet wurde.

Neben Sportangeboten Schwimmen, Radfahren, Windsurfen, Kanufahren, Joggen u. a. bietet Sentosa eine Reihe von Freizeit- und Bildungsattraktionen Eine Einschienenbahn führt auf einer sechs Kilometer langen Rundstrecke (bei insgesamt fünf Stationen) zu den interessantesten Sebenswürdigkeiten. Dazu zählen das geschichtsträchtige Fort Siloso, ein Insectarium und "Coralarium" (d. h. ein Insektenhaus und ein Korallengarten) und die Wasserspiele, die sogar Walzer und Tango prä-

Die allerjüngste Kreation auf Sentosa ist das erst im Vorjahr eröffnete Natursteinmuseum mit 3000 seitenen und einzigartigen Exponaten, das übrigens das einzige Museum dieser Art auf der Erde darstellt. Die größte Anziehung übt aber das Wachsmuseum aus: Es rekonstruiert in lebensgroßen Wachsfiguren die großen Ereignisse der bewegten Geschichte Singapurs vom 14. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg.

BULLAN

TOURISMUS / Über drei Millionen Besucher im Jahr

# "Wir registrieren ein positives Wachstum"

Mehr als drei Millionen Touristen im Jahre 1985 sind für Singapur kein Grund zum Feiern. Daß im vergangenen Jahr erstmals diese "Schallgrenze" überschritten wurde und damit Singapur nach Hongkong das zweite Land in Fernost mit drei Millionen Besuchern darstellt, wird dennoch von offizieller Seite nur nüchtern kommentiert: "Wir konnten ein positives Wachstum registrieren", meinte Emile Q. L. Thai, Marketing-Direktor im Singapore Tourist Promotion Board.

Diese bescheidene Bilanz drückt auch ein Stück Enttäuschung über die magere Entwicklung des Tourismus in den letzten Jahren aus: Innerhalb von drei Jahren kamen nur ganze 74 000 Touristen mehr nach Singapur, was für den in den siebziger Jahren mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten verwöhnten Tourismusgiganten zu wenig war, um eine erfolgreiche Bilanz zu ziehen. Dennoch gibt sich Direktor Thai "zufrieden, weil die noch anhaltende wirtschaftliche Rezession in den Industrielandern gerade den Tourismus in und nach Singapur besonders betroffen hat".

Dem Singapore Tourist Promotion Board ist es in den letzten Jahren gelungen, das drittwichtigste Exportprodukt des Landes, nämlich den Tourismus, den veränderten internstionalen Marktbedingungen des Ferntourismus anzupassen. Die neue Strategie bezeichnete Direktor Thai als "Produktintensivierung"; Die Attraktivität Singapurs als Einkaufsstadt soll durch die eines Erlebnisparadieses erganzt werden. Der Stadtzstaat will also seine bisherige touristische Erfolgsstrategie kräftig revidieren, um neue Touristen in großer Anzahl zu gewinnen. Ein "noch interessanteres Singapur" (wie es Direktorin Pamella C. Lee vom Tourist Board ausdrückte) soll die Weichen für eine sichere Zukunft stellen.

Die Offiziellen im Singapore Tourist Promotion Board haben konkrete Pläne für ein neues Tourismus-Image von Sigapur. So sollen die historischen Sehenswürdigkeiten in Chinatown, Little India und Arab Street durch ein Restaurierungsprogramm aufpoliert werden, um Geschichte und Kultur Singapurs zu be-

leben. Konkrete Pläne liegen auch für den Singapore River vor. Auf ihm sollen nachgebaute Boote im traditionellen Stil verkehren und Touristen zu Ausflugs- und Vergnügungsfahrten anlocken.

Singapur möchte in Zukunft aber auch stärker am Badetourismus partizipieren. Die Tropen prägen nochmals die touristische Zukunftvision Singapurs, derart daß ein großer Orchideengarten am Fort Canning die exotische Blumen- und Blütenpracht Singapurs besonders dokumentieren soll. Und schließlich soll ein "Singapore Garden Festival" in Form eines internationalen Blumenkorsos die weltweite Anziehung und Ausstrahlung Singapurs bescheinigen. Das erste Festival dieser Art ist für 1988

Singapur zielt auf eine neue Dimension seines Tourismus. Das Einkaufsparadies wird freilich nicht aufgehoben werden, denn noch nie war Singapur "so billig wie jetzt", meint Direktor Thai werbend für sein Land. Dafür hat er auch zwei Gründe zur Hand: Zum einen hat der Hotelboom in Singapur die Zimmerpreise um mindestens 20 Prozent gedrückt, und zum andern besitzen die harten Fremddevisen zur Zeit eine unglaubliche Kaufkraft in Singapur.

Gleichwohl bleibt eine Singapur-Stippvisite (zu mehr reicht es bei kaum einem Besucher!) ein teures Vergnügen. Jeder Singapur-Tourist zahlt im Schnitt für seinen im Mittel nur 3,7 Tage kurzen Aufenthalt in der südostasiatischen Metropole stolze 763 Singapur-Dollar (umgerechnet 824 Mark). Singapur hat im letzten Jahr rund 4,5 Milliarden Mark durch den Tourismus vereinnahmt.

Darin liegt freilich auch die Tatsache begründet, daß Singapur seinen Tourismus ebenbürtig neben die anderen Wirtschaftszweige stellt und auch den Tourismus harten Qualitätsansprüchen gegenüber der internationalen Konkurrenz unterwirft. In einem jüngst verfaßten Programmpapier zur zukünftigen Tourismusentwicklung Singapurs, erstellt von einem nationalen Expertenteam, beißt es sogar, daß Seriosität und Geschäftstüchtigkeit zu den obersten Kriterien des Tourismus zählten.

Seit die Wirtschaft Singapurs in



Vier Millionen Touristen bis zum Jahre 1990 erwartet Singapur. Ein Grafitell von Umon soll vom neven Flughafen Changi verkraftet werden.

den vergangenen Jahren ein retar-diertes Wachstum zeigte und sich gleichzeitig die Touristenankunfte (und Tourismusdevisen) verlangsamten, wurde der Tourismus zu einem stärker beschteten Wirtschaftsfaktor. Besonders beachtete Tourismusmärkte sind für Singapur die Industriestaaten in West und Ost, und die Bundesrepublik wurde nochmals als besonders expansionsfähiger Markt analysiert. Im letzten Jahr konnte Singapur insgesamt 73 900 Ankünfte deutscher "Touristen" registrieren, worunter echte Urlauber wie auch Geschäftsreisende und Transitpassagiere verstanden werden. Der Anteil der deutschen Transitpassagiere ist in

Singapur besonders hoch (rund 15 Prozent); die mittlere Aufenthaltsdauer der Deutschen liegt mit nur 2,6 Tagen deutlich unter dem Mittel (von 3,7 Tagen). Die Hälfte der deutschen Besucher hält sich nur ein bis zwei Tage in Singapur auf, was einmal mehr Singapur zu einer Durchgangsbeziehungsweise Kombinationsdestination (mit anderen südostasiatischen Ländern, macht.

Der Anteil der deutschen Touristen ist mit nur 2,5 Prozent an der Gesamtzahl recht gering. Europa ist insgesamt nur mit 15,5 Prozent am Gesamtvolumen der Touristen beteiligt. Erwartungsgemäß ist Asien der wichtigste Tourismuspartner für Singapur, und allein ein Drittel aller Besucher stammt aus den beiden unmittelbaren Nachbarländern Malaysia und Indonesien, wobei es sich freilich oft genug um Verwandten- und Bekanntenbesuche handelt.

Für eine größere touristische At-

traktivität setzt Singapur auch auf ein neues Marketingkonzept. Die herkömmliche Methode der bevorzugten Anzeigenwerbung soll abgebaut und dementsprechend die Repräsentanz Singapurs auf internationalen Massen-Shows im Ausland verstärkt werden, und ebenso sollen auch eigenwillige Wege einer lokalen Filmproduktion in Singapur und von Bestsellern über Singapur stärker beschritten werden.

Die Entwicklungs-Direktorin des Singapore Tourist Promotion Board wünscht sich eine langfristige und weltweite Publicity Singapurs zur Förderung eines tourismusfreundlichen Images ihres Landes. Daß daneben aber auch an bewährten Marketingstrategien festgehalten wird, beweisen die schon jetzt konkretisierten Planungen für die nächste Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin im März 1987. Dann nämlich wollen sich die im Asean-Wirtschaftsbündnis zusammengeschlossenen Staaten Südostasiens, einschließlich Singapur, erstmals auf einem gemeinsamen Stand präsentieren. Dadurch sollen die gemeinsamen Tourismusinteressen der südostasiatischen Länder realisiert werden: "Wir sind Partner und nicht Konkurrenten", meint Marketing-Direktor Emile Thai, angesprochen auf die Entwicklungschancen des Fremdenverkehrs.

Die Gästestruktur Singapurs dokumentiert anschaulich die besonderen touristischen Verflechtungen Singapurs in den südostasiatischen Raum und mit seinen Nachbarn. Die dominierenden Herkunftsländer sind Malaysia und Indonesien, und im Ferntourismus stellt Singapur eine Durchgangsetappe eines "Reisepakets" in Südostasien dar. Im Ausbau seiner Funktion als Drehscheibe im Tourismus Südostasiens sieht Singapur seine besondere Stärke. Dabei helfen soll der supermoderne Changi Airport, dessen ab 1989 verdoppelte Kapazität (mit 20 Millionen Passagieren pro Jahr) auch den erhofften expandierenden Touristenstrom nach Singapur bewerkstelligen soll. Der zweite Terminal des Großflughafens befindet sich jedenfalls schon im Bau.

Er wie auch der anhaltende Hotelbauboom in Singapur, zusammen mit diversen Schubladenpapieren im Singapore Tourist Promotion Board, sind auf eine schon für 1990 projektierte Zahl von vier Millionen Besuchern gerichtet. Dieses Ziel ist nicht vermessen gesteckt, sondern eben singapurianisch. Wie anders wären sonst über 3 Millionen Gäste für 1985 registriert worden?

MANFRED R. J. DOMRÖS

# Safari vom Hotel in den Regenwald

Daß Singapur mehr ist als ein Einkaufsparadies, will auch Singapurs nobles Intercontinental Hotel "The Pavilion" seinen Gästen beweisen.

Der seit der Eröffnung 1982 don tätige deutsche Resident-Manager Wolfgang W. Grimm hatte eine clevere Idee. Er tüftelte eine "Singapur Safari- aus, die das ursprüngliche und exotische Singapur vorstellen soll, "wie es kein Besucher vermutet" (meint Grimm) wie es aber doch im Verborgenen existiert.

Das "andere Singapur" wird au? einem Halbtagsaustlug per Jeep oder Safaribus erlebt, wobei drei Ziele angesteuert werden.

Vom Hotel geht es zunächst in die Bukit Timah Nature Reserve, knapp 30 Autominuten von der Millionenstadt entfernt. Das rund 75 Hektar große Reservat, das vor genau 99 Jahren zum Nationalpark ernannt wurde, ist bis auf den heutigen Tag von dem ursprünglichen tropischen Regenwald bedeckt.

Hier sind allein 170 Arten von Farnen zu finden, die freilich nur einen geringen Teil der vielseitigen Exotenflora dieser Region Südostasioens

Die zweite Safari-Station ist Ponggol Point, der nördlichste Punkt an der Küste des Stadtstantes.

Hier wird auf Fischerboote umgestiegen, und jeder kann sein Glück versuchen, sich in den Kelongs seine eigene Vorspeise zum Mittagsmenü zu angeln. Verlockender als das Vertrauen auf eigene Angelkünste ist der Hauptgang: Singapurs Spezialität "Chili Crab".

Auch die dritte Station stellt eine Originalität Singapurs fernab der Touristenströme dar, nämlich der Besuch eines Ponggol Village: In dem traditionellen malayischen Dorf begegnen sich Gäste und Einheimische unbefangen bei Tee und Gebäck.

Manager Wolfgang W. Grimm feierte die Premiere "seiner" Singapur Sa-fari am 29. April. Das Echo war überaus positiv. Zunächst soll die Safari zwar nur ein- bis zweimal pro Woche angeboten werden (zum Preis von umgerechnet 45 Mark pro Person), doch soll sie in Zukunft bei steigender Nachfrage öfter stattfinden.

# PARK SHERATON

IDEALE HOTEL IN SINGAPUR

Reservationen

Lage
Das Hotel ist ideal im exclusiven Nassim Hill gelegen und ist von tropischen Grünanlagen umgeben. Das Einkaufsparadies der Orchard Road Ist bequem in 5 Minuten zu Fuss erreichbar. Zimmerangebot

462 vollklimatisierte Luxuszlmmer, Cabanas und Suiten mit allem modernen komfort.

Tagungs-und Banketträumlichkeiten

Tagungszimmer für 5 bis 200 Personen sind vorhanden. Bankette. Empfänge und Cocktails konnen im stilvollen, holzgetafelten Connaught Raum durchgeführt werden. Restaurants und Bars

• Hubertus Grill, ein elegant-Intimer Grill in der Ambiente einer Jagdhütte.

•Unkal, seit Jahren das führende japanische Restaurant In

Cafe in the Park, ein elegantes Cafe — Restaurant, geöffnet rund

 Poolside-Snack-Bar, serviert Snacks und erfrischende Getränke. Black Velvet & Gold, die swingende Disco mit einer faszinierenden

Laser-show. • Fountain Lounge, die elegante, hotzgetäfelte Lobby Lounge mit

allabendlicher Musikunterhaltung. Des weiteren im Hotelangebot:

- Schwimmbad, Gesundheitszentrum mit Sauna und Massage, Damen-und Herrensalon, Einkaufsmöglichkeiten, volleingerichtetes Businessman Centre. Kostenloses Filmprogram in allen Hotelzimmern.

DEUTSCHLAND ...... Frankfurt ...... 0130-3535

ENGLAND ....... London ...... 0800/353535

# FRANKREICH ...... 05/353535 SCHWEIZ ...... Zurich ...... 01/3020828 Century Park Sheraton Singapore

16 Nassim Hill, Singapore 1025. Telephone: 7321222 Telex: "CPSSIN" RS 21817 • RS 33545 Telefax: 7322222. Cable: "CENPARK" SINGAPORE OPERATED BY ANA HOTELS



Fremde Märkte eröffnen neue Perspektiven. Entdecken wir sie gemeinsam.

Die zunehmende Verflechtung der verbunden, deren Währungen für den ECU besonders wichtig sind. großräumigem Denken. Ihr Bankpartner im Austandsgeschäft braucht Informationsquelten rund um den Erdball, Erfahrung auf den Finanzierung über Eurokredit oder Swapinternationalen Geld- und Kapitalmärkten, Fachwissen in allen Finanzbereichen.

Die DG BANK bietet Ihnen ein univergewachsenes Netz internationaler Verbin- schiedener Instrumente, die länderübergreidungen. So kommt beispielsweise unsere Starke auch im ECU-Bereich nicht von ungefahr: Durch die UNICO-Bankengruppe sind der DG BANK, die kombinierte Stärke der wir mit Schwesterinstitutionen in den Landem UNICO-Partner und die Plazierungskraft der

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir

Ihre Chancen und die Wege, sie zu nutzen; Arrangement? Kapitalbeschaffung über Anleiheemission oder Privatplazierung? Anlage in Festzins-DM-Titeln oder Floating Rate Noselles Leistungsspektrum und ein organisch tes? Oft liegt die Lösung in der Summe verfend zu einem Paket gebündelt werden. Auch hier beweisen sich die Leistungsfähigkeit

genossenschaftlichen Bankengruppe, die über das größte Bankstellennetz in der Bundesrepublik verfügt. Head Office: DG BANK, Am Platz der

Republik, Postfach 100651, 6000 Frankfurl am Main 1, Bundesrepublik Deutschland, Telefon (069) 7447-01, Telex 412291.

DG BANK Filiale Singapur, 6, Battery Road #40-01, Standard Chartered Bank Building, Singapur 0104, Tel. (00 65) 223 97 11.

Offices in: London, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, Hongkong, Tokyo, Kuala Lumpur, Luxembourg, Zürich.



NEUE TECHNOLOGIEN / Die alten Industrien mit modernster Technik in Schwung bringen

# EDB lockt High Tech mit Konzept in die Stadt

N eue Technologien heißt das Zau-berwort, mit dem Singapur versucht, die Wiederbelebung der Industrie zu beschleunigen.

Das Economic Development Board, die staatliche Behörde, die für die Planung und Förderung der industriellen Entwicklung in Singapur verantwortlich ist, hat dementsprechend eine industrielle Strategie entwickelt, bei der die Förderung von Investitionen im Bereich neuer Technologien und know how-intensiven Dienstleistungen im Vordergrund

High Tech-Produkte sollen nicht nur hergestellt, sondern auch im gesamten industriellen Spektrum verstärkt zur Anwendung kommen, um die Wirtschaft der Stadt wieder weltweit konkurrenzfähig werden zu

Denn in der ganzen Region Südostasien weiß man spätestens seitdem der Report des Wirtschaftskomitees in Singpur vorliegt, daß mit niedrigen Löhnen alleine kein Geschäft mehr zu machen ist. Niedriglöhne haben die Konkurrenten in Südkorea, Taiwan und Hongkong auch, diese haben aber zusätzlich den industriellen Fertigungsbereich zukunftsweisend automatisiert und konnten damit wichtige Punkte gegenüber Singapur gewinnen.

dem Report des Economic Committee wurden gezogen, und sie beginnen zu greifen. Wong Yuen Kwang, der Senior Industry Officer beim Singapore Economic Development Board (EDB), verweist auf eine Vielzahl von finanziellen und steuerlichen Anreizen, die von der Regierung geschaffen wurden, um die Einführung neuer Techniken in den Wirtschaftsunternehmen des Stadtstaates zu erleichtern.

Weitreichende Programme bieten finanzielle Anreize

Da ist einmal das Small Industry Finance Scheme (SIFS), das die Finanzierung für klein- und mittelständische Betriebe sichern soll, dann die Small Industry Technical Assistance (SITAS), das klein- und mittelständischen Unternehmen technische Unterstützung ermöglicht.

Beide Programme bieten zinsgünstige Darlehen und subventionieren bis zu 90 Prozent der Beratungskosten, soweit es sich um singapurische Unternehmen handelt. Das Interest Grant Mechanisation Scheme des Berufsförderungsfonds trägt 30 Prozent des Aufwandes beim Erwerb von Au-

Das Draining Grant beziehungsweise das Development Consultancy Scheme gewähren Zuschüsse zu den Ausbildungs- und Beratungskosten in Höhe bis zu 70 Prozent.

Roboter, Cad-Cam System und ähnliche Einrichtungen können vom Berufsförderungsfonds (SDF) preisgünstig geleast werden. Die Robot-Leasing & Consultancy Pte Ltd. (RLC) bietet Beratungsdienste, deren Kosten der SDF bis zu 90 Prozent

Das Intech-Programm des SDF übernimmt für die Einführung neuer Technologien, etwa auf dem Gebiet der Informationstechnik, der Robotertechnik, der Mikroelektronik und anderer, die erforderlichen Personalschulungskosten bis zu einem Umfang von 90 Prozent.

Ziel all dieser Bemühungen, wozu noch sonstige steuerliche Anreize, Investitionszulagen und Schulungseinrichtungen gehören, ist es, CIM-Fa-briken (CIM gleich Computer Integrates Manufacturing) beschleunigt nı entwickeln.

Das Amt für Wirtschaftsförderung hat eine Lehrwerkstätte für Robotertechnik, das San Kyo-Keiki EDB Robotices Lab, zusammen mit einer japanischen Firma eingerichtet, das im Jahre 1985 600 Kursteilnehmer be-

für drei Jahre ausgelegt, und eine weitere Lehrwerkstätte dieser Art ist geplant. Auch die Computerfirms Nixdorf hilft bei der Ausbildung am Computer, sie stellte ein computergestütztes Produktions-, Planungs- und Steuerungssystem im Werte von 40 000 Hongkong-Dollar zur Verfügung, das im Deutsch-Singapurischen Institut zur Anwendung gekommen ist.

Die Kommunikation ist schon heute hochmodern

Im Telefon- und Kommunikations-Bereich ist die High Tech-Zukunft schon Gegenwart. Mehr als die Hälfte der 25 vollautomatischen Telefonzentralen wird von Telecoms-Computern gesteuert. Sie bedienen mehr als 800 000 Anschlüsse, was eine Dichte von 41 Telefonen für jeweils 1000 Menschen bedeutet, die zweithöchste in Asien nach Japan.

Singapur war auch das erste Land, das das optische Glasfaser-System einführte. Als Mitglied der Intelsat Satellite Communications Organization kann ein Anschluß zu bald 70 Prozent aller Länder vermittelt DEUTSCH-SINGAPURISCHE BEZIEHUNGEN / .. Mystischer Ruf"

# Goh plädiert für weiteres Vertrauen

Deutschland genießt in Singapur einen guten, schon fast mystischen Ruf. Ein Grund ist natürlich, daß, anders als Portugal, Spanien, Frankreich, Holland und Großbritannien, die Deutschen kein koloniales Interesse an der Region hatten, sondern sich hierfür den Schwarzen Kontinent ausgesucht hatten. Was von Deutschland nach Singapur drang, war der Ruf eines disziplinierten, fleißigen, innovativen Volkes.

Und doch läßt die Präsenz der Bundesrepublik heute nach Auffassung der Regierung von Singapur zu wünschen übrig. Die Bundesrepublik ist nur der neunte Handelspartner und bezieht 12 Prozent des Exports des Stadtstants. Von Januar bis Juni 1986 importierte Singapur Waren im Wert von 840 Millionen US-Dollar und exportierte für 656,1 Millionen US-Dollar, Diese Halbjahresbilanz liegt um rund 150 Millionen US-Dollar über dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Die Gesamtbilanz des Jahres 1985 liest sich wie folgt: Importe 1,574 Milliarden US-Dollar, Exporte 1,126 Milliarden (ergibt einen Handel von 2,7 Milliarden US-Dollar).

im Investitionsbereich vermeldet der Zensus der Industrieproduktion des Stadtstaates eine Summe zum Jahresende 1984 von 262,7 Millionen

für das Ende des Jahres 1985 auf 1,002 Milliarden Mark. Dies umfaßt allerdings sämtliche Investitionen in der Stadt, neben Kapital auch nicht beimgeführte Profite und jede Form von Geldtransfer. Ein Vergleich mit den anderen Ländern der Region, angefertigt vom Bundeswirtschaftsministerium, sieht Singapur deutlich an der Spitze vor Hongkonk mit 518, Malaysia mit 239, Indonesien mit 200, Südkorea mit 148, Thailand mit 103, Taiwan mit 94 und den Philippinen mit 70 Millionen Mark (die Zahlen geben deutsche Direktinvestitionen an). Zum Vergleich beträgt die Zahl für Australien 1,66 Milliarden und für Japan 1,78 Milliarden Mark. 200 deutsche Gesellschaften verfügen in Singapur mindestens über Repräsentatanzbüros, 45 haben Fertigungsanlagen, führend sind dabei Siemens. Nixdorf, Demetron, Brown Boveri & Cie, Varta und WMF.

Die deutsche Technologie genießt einen hervorragenden Ruf, und man hätte gerne mehr davon, um einmal die bestehenden Fabrikationsstätten zu modernisieren, um aber auch selbst im Technologiebereich stärker aktiv zu werden. Als nachahmenswert gilt auch die Industrieorganisation, insbesondere der Zusammenschluß des BDL

Abkommen über technische Hilfe, So wurde von seiten der Bundesrepublik seit 1965 ein Betrag von 35,4 Millio-nen an technischer Hilfe gezahlt. Hiervon gingen 25,5 Millionen an das German Singapore Institute (GSI). Daneben sind zu nennen ein Kontrolizentrum zur Bekämpfung der Schweinepest, eine Druckerschule und das Training von Polizeihunden im Rauschgiftkampf.

Nicht regierungsamtliche Organisationen (NGOS) sind mit der Friedrich Ebert-Stiftung, der Konrad Adenauer-Stiftung und der Stiftung Volkswagenwerk in der Stadt präsent. Größere Vorhaben sind das Äsia Mass Communication Research and Information Center (AMIC) und Unterstützungen für das Iseas. Kumuliert beläuft sich die Hilfe der NGOS seit 1965 auf 100 Millionen Mark.

Das größte Problem in den deutsch-singapurischen Beziehungen ist zur Zeit, den interessierten Firmen und Politikern klarzumschen, daß die Schrumpfung der Wachstumsrate von zwei Prozent im vergangenen Jahr eine Ausnahmeerscheinung war und schon in rascher Zukunft wett gemacht werden wird. Dieser Aufgabe wird sich insbesondere Vizepremier Goh während seines Deutschland-Besuchs widmen.

KOSMOPOLIS / Bewegte Vergangenheit und Hoffnung auf eine "große" Zukunft

# Menschen vieler Völker fanden hier politische und religiöse Freiheit

Straßennamen machen in Singapur Geschichte. Im Alltagsleben der Singapurer fast vergessen, dokumentieren sie doch die bewegte Vergangenheit Singapura: Mountbatten Road, Victoria Street, Jalan Bukit Ho Swee, Keong Siak Road, Mosque Street und viele, viele mehr, die ein Quellenstudium wert wären. Ob Road, Street oder Jalan - alle diese Straßen markieren die freilich nur kurze, moderne Geschichte, die erst im unvergessenen Jahr 1819 ihren Anfang nahm.

Der Raffles Quay und die Raffles-Statue am Singapore River sind die Kronzeugen. Am 6. Februar jenes Jahres 1819 erreichte Sir Stamford Raffles ein Abkommen mit dem Sultan Hussein Mohamed Shah und dem Temenggong Abdu'r Rahman von Johore, das einen britischen Handelsposten an der Küste Singapurs konzessionierte. Die britische Kolonialära über Singapur war vorgezeichnet, nistrativ-koloniale Wirren erst 1867 ihre volle Legitimation fand. Die ein rundes Jahrhundert währende britische Obermacht über Singapur fund erst 1971 ihren endgültigen Abschluß, als die Briten auch ihre im unabhängigen Singapur stationierte Militärbasis räumten.

Chinesen, Malsien, Inder und Europäer prägten und prägen den Vielvölkerstaat Singapur, der eine beneidenswerte soziale Eintracht praktiziert und keine Konflikte in rassischer oder religiöser Hinsicht kennt. Als "Land der Einwanderer" bezeichnet sich Singapur zu Recht und auch mit Stolz. Und heute erinnert sich Singapur mehr denn je seiner Vergangenheit, die von unzähligen Pionieren, Händlern, Geschäftsleuten, Arbeitern geprägt ist, deren einziges gemeinsames Kennzeichen ihr Einvanderersiatus war.

Aus dem ursprünglichen Seehafen Temasek, der schon 1297 gegründet war, entwickelte sich im stürmischen 19. und 20. Jahrhundert das moderne Singapur mit nunmehr über zweieinhalb Millionen Einwohnern. Ohne Majorisierung oder Diskriminierung werden die verschiedenen Volksgruppen statistisch gegliedert: Chinesen 76,5 Prozent, Malaien 14,8 Prozent, Inder 6,4 Prozent und Angehörige anderer Volksgruppen 2,3 Prozent. Letztere sind vor allem Europäer, darunter auch Deutsche.

Die Anfänge des modernen Singa-pur waren freilich deprimierend. Die Chronisten berichten, daß Sir Stamford Raffles vielleicht 150 Siedler an den Ufern des Singapore River antraf, als er Singapur "entdeckte". Die verträumte Fischersiedlung bot auch alle anderen Voraussetzungen als ausgerechnet die für einen Handels- und Umschlagplatz, hätte nicht Raffles die einmalige und ungeahnte strategische Gunsflage der Singapur-Insel erkannt und wären nicht in seinem Gefolge 120 indische Soldaten und verschiedene Assistenten gewesen. Nicht zu vergessen auch der legendäre indische Händler Naraina Pillay, der aus Penang stammte und seinen Handel nach Singapur verlegte. Daß gerade er zu den Wegbereitern des blühenden Handelsplatzes Singapur werden sollte, zählt zu den Geschichtswundern des wirtschaftlich rasch erwachenden Singapurs.

Schnell entwickelte Singapur eine geradezu magische Anziehungskraft auf Händler und Geschäftsleute, vor allem aus China und Indien, die frühzeitig die außergewöhnliche Standortgunst Singapurs als Drehscheibe für Handel und Gewerbe zwischen "West und Ost" erkannten. Die erste chinesische Dschunke mit Aussiedlern aus Xiamen legte schon im Februar 1821 an und eröffnete eine von

Jahr zu Jahr steigende Migration von Chinesen aus ihrem Mutterland ins längst nicht mehr unbekannte Singapur.

Schon 1830 stellten die Chinesen die Majorität der damais freilich bescheidenen Einwohnerzahl von rund 20 000 Kinwohnern dar. Und 50 Jahre später war der Anteil der Chinesen in Singapur bereits auf den heute gültigen Anteil von drei Viertel der Bevölkerung geklettert.

Die Auzahl der Einwanderer, allein us China, erreichte in so manchen Jahren gigantische Größenordnungen, so 1880 mit 50 000, 1900 mit 200 000 oder 1912 gar mit 250 000 Einwandererni Die meisten von ihnen kamen mit Zeitverträgen, als Gastarbeiter, nach Singapur und kehrten nach zwei oder drei Jahren in ihre Heimat zurück. Bemerkenswerterweise waren es überwiegend Chinesen aus der Provinz Hokkien, die nach Singapur übersiedelten und bis heute den blühenden Handel in Sin-

Seit Raffles' Pionierjahren waren es vor allem Südinder, die nach Sinropäer. Die Zahl der verschiedenen Volksgruppen ist viel größer, wenn die de facto vorhandene Untergliedetung der beiden großen Volksgruppen nämlich der Chinesen und Inder noch berücksichtigt werden würde.

Kosmopolitisch ist Singapur auch in seiner religiösen Vielfalt. Die eindeutige Majorität der Chinesen im ethnischen Sinne bedingt auch die Dominanz des Buddhismus und Taoismus beziehungsweise einer praktizierten Mischung von beiden zusammen. Die Statistik weiß Buddhisten und Taoisten und dazu noch Konfuzianisten genauer auseinanderzuhalten als die Religionspraxis der Chinesen. Gemäßigte Anteile entfallen auf den Islam und das Christentum, während Hinduismus, Judentum und Jainismus zu den Minder

heiten gehören. Gesetzlich garantiert wird jedem Singapurer die Religionsfreiheit, und in der Tat beweist auch die Praxis ein friedliches Verhältnis der Re zueinander. Tempel, Moscheen und Kirchen prägen nicht nur im räumlichen Nebeneinander ein beeindruk-

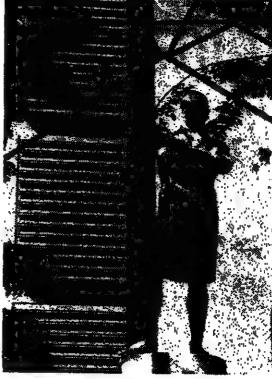

Sir Stamford Raffles kar auf die genial Idee, sich ein der Welt legte.

gapur kamen, um in Diensten der briischen Kolonialverwaltung vor allem im Verkehrs- und Bauwesen tätig zu werden. Es ist mehr als verwunderlich, daß noch bis zum Beginn der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts indische Einwanderer nach Singapur kamen. Erst an der Schwelle zum unabhängigen Singapur wurde ein totaler Einwanderungsstopp erlassen.

Über die indische Einwanderungschronik wissen die Historiker allerdings auch seltsame Hintergrundinformationen zu liefern. Als Singapur zum Beispiel im Jahre 1823 als Sträflingslager deklariert beziehungsweise deklassiert wurde, wurden einige Hunderte von indischen Sträflingen nach Singapur überführt, die zur Zwangsarbeit an Straßen, Brücken und öffentlichen Gebäuden eingesetzt wurden und sich dabei offensichtlich bewährt haben. Denn auch die heute zu den großartigsten Sakralbauten Singapurs zählende St.-Andrew's Kathedrale und der hinduistische Sri-Mariamman-Tempel sind von keinen anderen als indischen Strafgefangenen erbaut worden.

Wahrhaft kosmopolitisch war das aufstrebende Singapur schon Ende des vorigen Jahrhunderts. Ausdruck dafür sind nicht nur die vielen ethnischen Gruppen: Chinesen, Malaien, Javaner, Sumatraner, Inder, Ceylonesen, Araber, Juden, Eurasier und Eukendes kosmopolitisches Singapur, vielmehr noch ein menschliches Miteinander

Singapurs historische Stadtteile und alte Viertel sind heute zu besonders beachteten Dokumenten eines unwiederbringlichen kulturellen Erbes geworden. Chinatown, Little India und Arab Street sind heute weit mehr als nostalgische touristische Fotomotive; sie machen die Vergangenheit Singapurs zur Gegenwart und Zukunft

Es ist deshalb nur zu verständlich. daß sich Singapurs Stadtväter und Parlamentarier gerade für eine großzügige Restauration und Renovierung ihrer historischen Stadtviertel einsetzen. Die Zukunft Singapurs soll über die kosmopolitische Vergangenheit dieses Stadtstaates führen.

Denn Singapur strebt nach höheren Zielen. Dazu meint der Ökonomie-Professor Lim Chong-Yah von der National-Universität in Singapur (bei der Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung seines Landes): Man brauche wirklich kein unverbesserlicher Optimist zu sein, um vorauszusagen, daß "das Beste erst noch vor uns liegt". MANFRED R. J. DOMBOS

Singapur Redaktion: H.-H. Holzomer und Klaus Boden, Bonn Anzeigen: Hans Blehl, Hamburg

DIE HÄUFIGSTE UND CHARMANTESTE VERBINDUNG NACH SINGAPUR.











Dienstag: Ab Britasel & Zürich Dienstas: Ab Paris & Ross

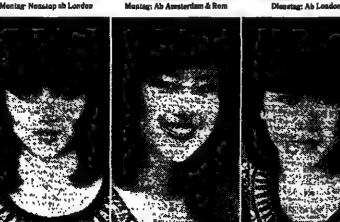

Mittwoch: Ab Kopenhagen & Zürich



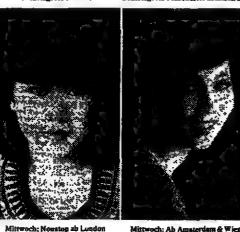















Samstag: Ab Frankfurt



Mittworth Ah Frankfurt











Sountae: Ab Zürich

MIT SINGAPORE AIRLINES AB EUROPA NACH FERNOST, 24 FLÜGE WÖCHENTLICH.

SINGAPORE AIRLINES

Bayern: Murnau im Moos lockt Natur- und Kunstfreunde wasserdicht

Praktische Kameras für den Urlaub: Klein und

Schach mit Großmeister Pachmann,

Bernina-Express: Panorama-Rätsel und Wagen zum Grips+Chips Himmel

Ausflugstip: Altstadtfest in Nürnberg -1000 Stunden zum Nulltarif



mden h eiheit



# INFORMATIONEN FÜR MADAGASKAR

Klima: In die Regenzeit von November bis März fallen die gefürchteten Wirbelstürme (Zyklone), die Trockenzeit von April bis Oktober ist die beste Reisezelt, bringt jedoch auch beson-ders im Hochland kühlere Temperatu-

Asreise: Flüge über Paris mit Air Madagascar und Air France (bis Noi-robi auch mit Lufthansa). Air Madagascar bietet Hin- und Rückflug für 2875 Mark an, der 45 Tage gültig ist und den "Air Touristic"- Paß, der beliebig viele Inlandflüge innerhalb von 30 Tagen einschließt.

Elemeise: Ein vier Wochen gültiges Touristenvisum ist vorzulegen, das die madegassische Botschaft (Roland-

straße 48, 5300 Bonn 2) gegen Vorlage des Passes mit vier Paßbildern und 46 Mark Gebühr ausstellt.

**Devises:** Bestimmungen Im Land sind sehr streng, genave Deklaration der eingeführten und nur an offiziellen Stellen zu wechselnden Geldmittel Zur Mitnahme geeignet sind DM, US-Dollar, Französische Franc in bar und/oder Reiseschecks. (Wechselkurs: 1 DM = 280 FMG Francs Malgaches.)

tapfunges: Nicht vorgeschrieben. Die für tropische Länder empfohlene Gesundheitsvorsorge sollte unbedingt eine Malariaprophylaxe ein-schließen (auch auf Nosy Be und Sainte Marie). Die stehenden Gewäs-

ser und Seen sind bilharziosever-

seucht. Infektionsgefahr besteht auch bei unbehandeltem Trinkwasser auf

Vor den Holen, besonders an der Ostküste (Tamatove), wird gewarnt.

stalter: Capricome Reisen GmbH, Hugenottenallee 85, 6078
Neu-lsenburg; airtours; Individual
Tours, Reisebüra Hafner, 7012 Fell-bach; Ikarus-Expeditionen, 6240 Königstein/Taunus; Dr. Düdder Reisen GmbH, Komeliusmarkt 10, 5100 Ac-chen hat eine 17tägige Pauschalreise mit Flug ab/bis Frankfurt im Programm, die 5999 Mark kostet.

Austraft: Air Madagascar, Wiesen-hüttenplatz 26, 6000 Frankfurt.

# MADAGASKAR / Rätselhafte Insel im Indischen Ozean Wo der Pfeffer wächst

Die viertgrößte Insel der Erde gibt manchen Anlaß zum Grübeln. Geografisch eingeordnet liegt Mada-gaskar wie ein 590 000 Quadratkilometer großer linker Fuß nur knapp 400 Kilometer vor der südostafrikanischen Küste. Der "Katzensprung" zum afrikanischen Kontinent läßt indes kaum vermuten, daß sich Mada-gaskar in vieler Hinsicht ganz anders, eben gar nicht so "afrikanisch" darstellt. Zwar hat die Insel sich, so wissen die Erdgeschichtsforscher, vor Jahrmillionen vom Urkontinent "Gondwanaland", der alle südlichen Erdteile vereinigte, abgespalten. Doch die Entwicklung der madegassischen Tier-, Pflanzen- und Men-schenkultur hatts völlig andere Bahnen eingeschlagen als die auf dem großen Nachbarkontinent. Und daß die ersten menschlichen Bewohner vom anderen Ende des Indischen Ozeans, aus Südostasien angereist ka-men, ist zweifellos die größte Überra-schung, die Madagaskar zu bieten

Welch eine Leistung. Ich kann es nachempfinden, war ich doch selbst zusammen mit sieben Freunden auf diesem Weg, 7000 Kilometer über der

Erde drittgrößtes Meer zum ersten Mal in Madagaskar angekommen. Ganz im Stil der alten Austronesier und um deren Besiedlungsreisen zu beweisen, hatten wir in einem hölzernen Auslegerkanu mit Palmfaserse geln in über 50 Tagen den Drean zwischen Bali und Madagaskar überquert. Wir hatten Gilick, weder Pest noch Haie – wie in dem strapazierten Lagerfeuer-Lied - hatten uns

erwischt, und unser Expeditionsboot, das am Strand der Zucker- und Vanille-Insel Nosy Be liegt, ist nun eine mehr unter den Attraktionen des Landes.

Nach zehn Stunden Flug von Paris über Nairobi lande ich nach einem Jahr wieder in Madagaskar. Den Hindernislauf durch die Schalterreihen und Kontrollvorhänge der Einwanderungsbehörden am Flughafen von Ivato habe ich schnell vergessen, als mich auf der Fahrt nach Antananarivo der Reiz der Hochebene von neuem umgibt. Knarrende Ochsenkarren, Frauen und Männer mit Strohhüten, gegen die kühle Witterung in Decken gehüllt, barfüßige Kinder im roten Staub, den der Wind hochwirbelt - in melancholischer Stimmung beleuchtet die schrägstehende Sonne die hohen Lehmhäuser und spiegelt sich hundertfach in den nassen Reis-

Antananariyo, Mittelpunkt des Landes, liegt 1400 Meter hoch. Mitt-lerweile zählt der "Ort der tausend Männer", wie die Stadt in Malagasy heißt, fast eine Million Einwohner, ein Zehntel der Gesamtbevölkerung. Wo sich, ähnlich wie in südeuropäischen Städten, enge, steile Straßen mit ineinander verschachtelten Ziegelhäusern an den felsigen Hügeln emporwinden, dort hatte vor 370 Jahren König Andrianjaka seine 1000 Mann starke Armee stationiert und so

Merina-Reichs gelegt. Wie die meisten der 20 Ethnien Madagaskars sind die Merina ("Menschen des Hochlands") Nachkommen der malaio-polynesischen Einwanderer. Sie hatten schon lange vor der europäischen Entdeckung durch den Portugiesen Diego Diaz im Jahre 1500 weite Teile des fruchtbaren Hochlan-

Der Ausblick von der Rova, dem Palast der Königin, über die Stadt hinweg bis zu den blau leuchtenden Bergen ist wahrhaft königlich. Ein schottischer Architekt hatte den ursprünglich edelhölzernen Monar-chensitz auf Geheiß der berüchtigten Königin Ranavalona L mit einem Steinbau umgeben. Als Museum und beliebter Aussichtspunkt ist der Pa-last heute das Wahrzeichen von Antananarivo.
Eine Militärkapelle spielt schmissi-

ge Blasmusik, wie an jedem Sonntag, wenn Scharen von Einheimischen den steilen Berg hinaufsteigen und ehrfürchtig das Monument einer blutigen, aufgewühlten Epoche ihrer Gebestaunen. "Von hier oben

den Felsen hinabgestürzt", erklärt ein Vater seinen ungläubig nach unten starrenden Kindern. Mich lächelt er an: "C'est passé, heureusement..." ichrei dringt aus der Stadt herauf - im Fußballstadion fallen Tore. Das neue Stadtviertel, hinter dem Lac Anosy, einem klinstlichen See mit Denkmal, wird durch ein anderes herausragendes Gebäude markiert: das "Hilton" - das modernste und teuerste Hotel des Landes. Einem Wachturm ähnlich steht es vor den ärmlichen Vorortsiedlungen und Slums, in denen Hunger, Krankheit und Kriminalität wohnen.

"Erst das Meer soll die Grenze meiner Reisfelder sein!" Der stolze Anspruch des berühmten Königs Andrianampoinimerina wurde ab Ende des 18. Jahrhunderts zum Leitsatz der Merina-Monarchen, die mit unterschiedlichen Ambitionen den nun formierten Madegassen-Staat regierten. Das schwarze Schaf unter ihnen war zweifellos Königin Ranavalona L, die brutal ihre Untertanen unterdrückte und in graumsamster Weise die von ihrem Mann ins Land geholten Europäer verfolgen ließ.

Engländer und Franzosen kamen nach dem Tod der gefürchteten Regentin 1861 wieder ins Land, machten sich jedoch aus kolonialpolitischer Konkurrenz gegenseitig das Leben schwer. Die madegassischen Adligen

es wechselten sich Verschwörungen mit Intrigen ab, Aufstände gegen die Franzosen folgten Kämpfen zwischen Protestanten und Katholiken. 1896 annektierte Frankreich das zerstrittene Land als Kolonie, das Ende der Merina-Monarchie war besiegelt. Der Widerstand gegen die Kolonialher-ren, die nun die Insel mit Eisenbahn, Straßen und Hafenanlagen für gewinnbringenden Außenhandel aufrüsteten, dauerte an bis 1960, als Madagaskar seine volle Unabhängigkeit erlangte. Der jetzige Präsident Didier Ratsiraka steht seit 1975, als in Ver-bindung mit einem Militärputsch ein sozialistischer Kurs eingeschlagen wurde, als Regierungschef der "De-mokratischen Republik Madagaskar"

Die wenigen ausländischen Touristen – ein paar tausend im Jahr mögen es sein – erleben ein außerge-wöhnliches Land. Sosehr sich im Kontakt mit seinen Menschen, ihrer vielfältigen Kultur, den Stammesriten, Kunst und Musik immer wieder ein "Dejà-vu"-Erlebnis einschleicht eben weil Südostasien, Afrika, Europa und Orient im wahrsten Sinne des

Wortes "mitgemischt" haben bei seiner Entwicklung -, so einmalig ist die kontrastreiche Landschaft dieser kontinentähnlichen Insel. Das fruchtbare und doch von Brosionsnarben durchzogene Hochplateau, trokkene, heiße Wüstengebiete im Süden, höhlendurchlöcherte Karstgebirge im Norden, dichter, regenfeuchter Urwald an der Ostseite, Inseln und Traumstrände an 5000 Kilometer langen Küsten.

Eine Fundgrube für Zoologen und Botaniker, die neben Eierschalen des ausgestorbenen Vogel Rock die ein-maligen, affenähnlichen Lemuren, Chamaleons, seltene Schmetterling vorfinden und außer dem Affenbrotbaum oder der aus Asien stammenden Parfumpflanze Ylang-Ylang einen Reichtum an Orchideen, fleischfressenden und wasserspeichernden Pflanzen antreffen. Unter der Erde lagern Edelsteinschätze, und Taucher finden prächtige Korallengärten und eine betörende Unterwasserfauna .

Bis jetzt spielt das Reisegeschäft keine große Rolle in der Volkswirtschaft, und die dringend benötigten Devisen fließen spärlich durch Export von Kaffee, Kakao, Vanille, Pfaffer und Gewürznelken ins Land. "Die Unterentwicklung verhindert, daß wir unsere Traditionen vergessen". hat mir ein madegassischer Freund gesagt. Eine bittere Wahrheit. Madagaskar ist beladen mit Traditionen. und die liebenswürdige Freundlichkeit seiner Menschen ist sicherlich eine besonders wertvolle. Hier, wo die Nachkommen von asiatischen Bauern und Seefahrern, von afrikanischen Sklaven, arabischen Händlern, europäischen Piraten und chinesischen Kulis sich mischen und eine Sprache sprechen, dort soll die Welt willkommen sein.

ALBRECHT SCHAEFER

Veranstatter exklusiver Kreuzfahrten und Flugreisen!

# NACHRICHTEN

### Neuer Golfplatz

In Havighorst bei Preetz ist ein neuer Golfplatz entstanden. Die rund 50 Hektar große 18-Loch-An-lage ist mit 29 natürlichen und künstlichen Wasser- und Sandhindernissen ausgestattet, hat über-dachte Abschlagplätze und stellt Anfängern einen Sechs-Löcher-Paar-3-Platz zum Üben zur Verfü-

### USA-Jugendtarif

Die Lufthansa bietet ab sofort einen neuen USA-Jugentarif an. Jugendliche bis 21 Jahre und Studie rende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr erhalten in der laufenden Zwischensaison bis zum 14. Oktober 20 Prozent, in der Basissaison vom 15. Oktober bis zum 14. Dezember und vom 25. Dezember bis zum 31. März 1987 sogar 30 Prozent Er-mäßigung auf alle USA-Flüge, für die Holidaytarife angeboten wer-den. Der Flugpreis ist ab 15. Oktober von allen deutschen Flughäfen gleich, ein Ticket von Deutschland nach New York kostet dann z. B. 860 Mark.

### Besucherrekord

Das Nordseeheilbad Westerland meldet einen neuen Besucherre-kord. In der 34. Woche dieses Jahres konnte der Ort 119 978 Übernachtungen verzeichnen, das sind 7,6 Prozent mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Bisher lag die Höchstzahl im Jahre 1983, sei nerzeit wurden 117 582 Gäste gemeldet. Beim Anhalten dieses Trends könnte das Jahr 1986 nach Meinung des Kurdirektors ein neues Rekordjahr werden. Die hohen Gästezahlen werden im wesentlichen auf das unvergleichbare Nordseeheilklima und das damit verbundene Gesundheitserlebnis zurück-

# Seekrankheit

Der Griff zu klassischen Medikamenten gegen Reisekrankheiten führt oft zu unangenehmen Begleiterscheinungen. Ein Pflanzenprodukt auf Ingwerbasis hilft, ohne Nebenwirkungen hervorzurufen. Die gut verträglichen Zintona-Kapseln sind ohne Rezept in der Apotheke erhältlich. Bei Schiffsreisen empfiehlt sich ein Aufenthaltsort in der Mitte des Schiffes; wer besonders empfindlich reagiert, sollte sich bei alizu starkem Seegang hinlegen.

# Familienferien

In Großbritannien ist eine neue Liste mit Anschriften von Familien erschienen, die Urlauber bei sich aufnehmen. Die Kosten für diesen Urlaub aus erster Hand ("In-homeholidays") betragen zwischen 24 und 76 Mark pro Person.

# Schnelle Züge

Bahnreisen wird in Schweden zeitsparender: Die schwedische Staatsbahn will ab 1986 auf zahlreichen Strecken Hochgeschwindigkeitszüge einsetzen, die bis zu 200 Stundenkilometer schnell sind.

# MS VISTAFJORD: Karibik-Kreuzfahrten auf den Spuren des Columbus und Balboa

Wenn die Tage kürzer werden, ist der Herbst und November nicht mehr weit naßkalte Tage, kahle Bäume und grauer Himmel stehen uns bevor. Dem möchten Sie entfliehen, möglichst weit weg und natürlich in die Sonne? Bitte:

Mittelmeer-Karibik-Florida-Kreuzfahrt

Tour HAT 647 31.10. – 23.11.86 23 unvergeßliche Tage mit der Vistafjord. Lufthansa-Flug Frankfurt - Genua und Miami - Frankfurt. Dazwischen: Genua - Casablanca - Madeira - Teneriffa - Barbados -Grenada - Martinique - St. Kitts -Nevis - St. Barthélemy - St. Maarten - Tortola - St. Thomas -Miami. Limbo, weiße Strände und Planter's Punch; Sonne und Palmen statt Nebel und Kälte.

Ab DM 7.760 pro Person. 4tägiges Nachprogramm Florida. Florida - Barbados - Karibik -Kreuzfahrt

Tour HAT 641A 21.11.- 5.12.86 Tour HAT 641B 6.12. - 20.12.86 Mit Lufthansa über den Atlantik nach Miami. Ab Fort Lauderdale mit MS Vistafjord: St. Thomas - St. Barthélemy – St. Maarten – Antigua -Barbados - Guadeloupe - Tortola - Puerto Rico - Fort Lauderdale. Mit Lufthansa Miami - Frankfurt.

14 Tage ab DM 5.790 pro Person. Welhnachts- und Silvester-

kreuzfahrt Tour HAT 684A 18.12.86 - 5.1.87 Weihnachten in Curação und

Silvester in Acapulco! Mit Lufthansa Frankfurt - Miami. Ab Fort Lauderdale mit MS Vistafjord durch die Karibik: St. Thomas -DM 1.490 pro Person im Doppel- Curação, durch den Panamakanal - Balboa - Puerto Caldera -

Acapulco: mit Sombrero und Tequila ins neue Jahr. Cabo San Lucas und Los Angeles. Rückflug nach Frankfurt.

18 Tage ab DM 8.110 pro Person. 2 tägiges Nachprogramm Las Vegas mit Grand Canyon und Show,

DM 1.150 pro Person im Doppel-Wenn Karibik und Kalifornien ge-

nau das Richtige für Sie sind, sollten Sie sich sofort "Ihren" Platz auf der Vistafjord sichern. Am besten, Sie sprechen gleich mit Ihrem Reiseburo. Mehr Information über Reisen mit MS Vistafjord können Sie abfordem bei

HANSEATIC TOURS Große Bleichen 21c · 2000 Hamburg 36 Telefon 040/3560000



# 

Bandscheibenprolapsbehandlungen and opposite the control of the co unsere seit vielen Jahren bewährte Causaltherapie m defür – noch – geeigneten Fällen (evtl. dann auch Kostenübernahme durch Krankenkassen). Info: "Institut für moderne Therapie", Lindenweg 6, 4930 Detmold-Hiddesen, 20 52 31 / 8 80 04.

SANATORIUM UNLAND Fachèrzif. gel. 3280 BAD PYRMONI Priv. Kuridinik 3280 BAD PYRMONI Umter der Hünenburg 1, Tel. 0 52 81 / 30 45-46, Neues Haus in schönster Hanglage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder i. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterilität, hormonale u. Stoffwechselstörungen Rücken- u. Wirbeisäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streß, Sportmedizin. Jede Dlät, Gewichtsreduktion. Belhilfefähig. Haus-prosp. Hallenschwimmbad 28-30".

Original nach Prof. Niehans Im eigenen Labor aus frisch entnomme-DM 2.400,— Im eigenen Labor aus frisch entnommenen Organen zusammengestellt. Auf die Beschwerden des einzelnen Patienten abgestimmt. 10-jährige Erfahrung. Außerdem viele andere bewährte Regenerationskuren und biologische Heilverfahren. Behandlung unter ärztlicher Leitung. Information unu Beratung

KURHAUS AM PARK such Sa. und So. 9-17 Uhr

5202 Hennef bei Bonn

# FRISCHZELLEN-THERAPJE

Kurhausetraße 27/3 · Telefon (0 22 42) 8 80 60

■ Einschl. Injektionen von Thymusgewebe ● Aufbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe.

# CHELAT-THERAPIE

■ Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren



DIE VIER JAHRESZEITEN

### Frischzellen linkl. Thymus

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet



Frischzellenerfahrung

Biologisch-natürliche Behandlung

8183 Rottach-Egern/Obb.

LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE,

haben weniger Therapiemöglichkeiten

Scrietfürsorge ist populär –

1 als Folge von Streit (persönlich oder beruftich) psychische und/oder körpr

1 als Folge von Streit (persönlich oder beruftich) psychische und/oder körpr

1 als Folge von Streit (persönlich (Meditamente u. a.) auftraten.

2 alt ist kappp. Des Therapienheus must hoch, die Behandfung menocherwürd

1 ret sein. Dezu bedarf es einer speziellen Enrichtung. Wir schulen vor 2½ Jahr

1 hospinatische Fachidinäk in Bad Satzufen zur schneisen qualituderten und die

2 alternetweiset der Psychosomatis

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Fachklinik, Parkstr. 25, 4602 Bad Salzuffen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11 - 2,

GEISTESARBEITER

# FRISCH aus eigener Schafzucht - incl. Thymuszeilen -

● Über 32jährige Erfahrung Elnzige Klinik mit eigener Landwirtschaft Garantiert frische Zeilen zu jeder Jahreszeit

ZENTRUM FÜR FRISCHZELLTHERAPE

celises

5802 Wetter/Ruhr 1 · km Mühlenteich 59 · Telefon (0 23 35) 77 91

# Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

um Hause Herz and Kreislauf, Leber, Rheuma, Diabel Gerlatne, Heitfasten, Digizan Lift; ARM Z) m. Ead oder



Zeitherspie, Ergometie Check up. Ernritiung von Reikefelderen, Medasniecte Bader, Moor. CO,-Trechen-gesbed, Messagen, Knepp

3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - ☎ 0 52 81/40 81

Kurzentrum Oberland · Bad Wiessee

einschl. Injektionen von Thymus (Bries) und von Knochenmarkzellen zur

- Aktivierung der Blutbildung – 35 Jahre Erfahrung –
- 550.000 Injektionen –

Eigene Horde speziell gezückteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niebans Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

- Herz- und Kreislaufsförungen Erschöpfungszuständen (z.B. Managerlaankheit)
- Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule Funktionssförungen im Nieren- und Blasen-System
- Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block Braunedistr. 53 , 8172 Langgries Telefon 0 80 42/20 11, 15 5-26 231

# Alkoholabhängig?

4 bis maximal 8 Wochen Behandlung ● einzein und in der Gruppe • für Frauen + Männer ● 12 Personen ● Einzelzimmer, Dusche, WC, 🕾 TEAM - ein Arzt - zwei Diplom-Psychologen - ein Suchttherapeut stsatlich anerkanntes Privateanstorium eelt 1979 • beihlifefähig ärztlich geleitet 

wissenschaftlich begr

ündetes Therag Direktion: Wolfgang Käflein **Privatsanatorium Sonnenberg** 6120 Erbech-Erbuch · Odenwald Telefon 0 60 62 · 31 94 + 20 62 + 20 63

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

ø allergologische Diegeestik 🛛 dutensiv-Thoropie vad Sieleitvog der Rehabili Prespeist unfordern: 6350 Bad Monheim, Tel.: 06032/61716

# Prostata-Leiden?

Karbetal CH-9410 Heidea

(Climaturort Ober dem Sodener (Schwebz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Set 25 Jahren Spezialfelinis

Chelat-Kur Frischzellen-Kur Wiedemann-Kur Aslan-Procain-Kur Thymus-THX-Kur HCG-Diät-Kur

Fitness-Kuren

im Herzen

von Hamburg

Kurzentrum unter årztlicher Leitung NATURHEILPRAXIS ... **REGENA®** 

allindamm 38, 2000 Hamburg el.0 40/33 80 55, Telex 216 533

### \_Landhaus\_ SANATORIUM

Kuren und Urtaub in gepflegter Atmosphäre Hasenpatt 3, 12 (05281) 4085 3280 Bad Pyrmont

KRAEF AM BERGKURPARK

 Sehr ruhige Lage direkt am Bergkurpark

Komf. Zim. - gr. Früstücksbuffet
Pauschal- und beihilfefähige
Sanatonum- und Badekuren

Bewegungstheragis -HALLENSCHWIMMBAD Gartrand Greek Kometik Moderne Badeabteilung für Kuranwendungen Sie durch unseren Prosnekti



Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Hüften, Schultern, Rücken, Filben, Wirbelskule erfolgreich behandek unt der ideales COMBINATIONS FUE WIN INNER UND AUSSEN THYMO-THERMA-KUR

HERMAL-Heilschlamm-Kompressen extra aus Ungarn von AUSSEN kombiniert mit der weltbekannten THYMUS-Kur von INNEN und Ultra-Ret-A-Tlefestberspie

- Zelitherapie
   Thymustherapie o Sauerstoff- n. H3-Procain-Kuren o Nenral- u. Schmerz-Therapien
- KUR-KLINK Privatklinik für Innere Medizin und Naturbeitverfahren

  AADSKRONE 5483 BAD NEUENAHR
  Ravensberger Straße 3/59 · Telefon: (02641) 8910

### W KURHOTEL RESIDENZ MINDSHEE Erkenbrechtallee 35, 8532, Tel. (0 98 41) 9 11, b. Rothenburg o. d. T.

CHELAT-Behandlung, 20 Infusionen, 28 Übern., VP, DM 5.074-SAUERSTOFF nach Prof. M. v. Ardenne, 14 Übern., VP, DM 1.612, WIEDEMANN-KUR, Grundregeneration, 22 Übern., VP, DM 2.746.-ARTHROSE-Behandlung (Mistelextrakte), 14 Übern., VP, DM 1.682.-THYMUS-KUR, 10 Injektionen, 22 Übern., VP, DM 2.376.-

Ärztlich geleitetes Haus, Schwerpunkt Naturheilkunde, Komfortzimmer, Bad/Balkon, TV, Radio, Hallenbad, Solarium, Sauna, Badeabt anspruchsvolle Gastronomie, Diäten. EZ-Zuschl. p. T. 16,-



Frischzellen Thymuskuren

Arztich gelenet. Bel 04134-de 17 Sent 20 Johren 2077 Großensee Kurtheim Großensee Die meisten leaschea in der

**Bundesrepublik** sind zu dick! iernen. Alle Formen der Stof

As Ported der Stoheschau-erformitungen, inebesondere Diebetes werden medizinisch gezielt behandelt. Optimale medizinische Betreut und ein Team erfahrener Poof-scate und Physiochemieum songen für eine erfolgreiche He nuffruhmen. Modern ausgestättete Einzel-danner mit Teleban, Sport- und Teizeiteinrichtungen im Hause.

chussental Klinik Aulendorf

ÜBERGEWICHT Kyrtiotel und Schönheitsfanz SEELA 1388 Bad Harzburg, Tel. (05322) 701 Frischzellen Regenerationskuren THX-Kuren

Schroth und Kneipp

– Cura remana – Bilu-zielio Gewichtschaalm

Bunelce)
Sneippharen
Cum Haenhistbehandlung
Modernes Haus, Waldlage, Rallenbad, Whiripool, Sama, Cymnastirrunn, Solarium, Tennisphatz, Liegewiese, Beibliferibig für Schratt
L. Enelpp. VP 55. bis 44. DM
Kurabtehung langishrige ärstliche achterne.

Kurhotel 🕮

Bärenstein

4934 Horn-Bad Meinberg 1

Tel. 05234/5033/34.

Chelat-Therapie Ausführliches nformationsmaterial Gali-Klinik





# Sanatorium Dr.Wolf

Privatklinik für Naturheilverfahren

3590 Bad Wildungen · Dr. Born - Str. · Postfach 166 07 Telefon: 05621/2002 - Bitte Prospekt anfordern!



Fachkünik für innere Medizin und Neberbeitverfeieren Revitalisierungszentrum - Nachsorge

- Fachärziliche Diagnostik und Vorsorge
   Internistischer "Check Up"
   THX-Thymus Friechextrakt orig. nach Dr. Sandberg
   SMT Sauerstoff-Mehrachritt-Therapie orig. nach
- Prof. v. Ardenne ■ Procein Therapie orig. nach Prof. Asian
  ■ Ozon-Therapie ■ Neural-Therapie
  ■ Homōotherapie ■ Normal- und Vollwertkost
- Hellouren für Rheuma und Diabetee
   Schlankheits- und Entgittungskuren
- Bawagungsthorage Paus Gerbraud Gruber Kosmetik Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen Pauschal- und beimifefähige Sanatoriums- und Beigenter Hotelkomfort

information durch:

Park-Sanatorium St. Georg 5483 Bad Soden/Salm., Tel. 0 60 56 / 7 32-0

CHECKLISTE für Urlaub oder Kur:

☐ Pauschalangebote

☐ Privatpensionen

☐ Radwandem

☐ Reiterlenen

Rund- und

☐ Seniorenreisen

☐ Wintersport, nordisch, alpin

☐ Sonderarrangements

Fernwanderungen Segelfliegen · Motorflug

☐ Tagungen und Seminare

☐ Wandem ohne Gepäck

☐ Wanderungen, geführte



guten Freunden Was Freudenstadt zu bleten hat, das macht den Schwarzweld bunt Ein Idealos Riniseziel für Kur und Urlaub in gesunder Luft und prächtiger Natur. Freundschaftlich verbundene Gastoeber erfül ien ihre Wünsche mit

.. zu Gast bei

mit den Stadttellen Kniebis, Die-tersweller-Lauterbad, Zwieselberg, Musbach, 1gelsberg, Gruntal-Frutenhof, Wittlensweiler. Telefon 074 41/6074

Sanatorium Hohenfreudenstadt Postlach 340, Tel, 07441/534-0

die neue Kurkinik für Sewegungstherapie, fachärztiche Lettung. Seihilfefähig Vorbeugung, Rehabilitation u. Nachsorge, Fitneß, Unfatifolgen, nach Operatio nen, Bandscheiben, Gelenkerkrankungen, Lähmungen, Kreislaut, nach Her infarkt, Atmung, Streß, Psychosomatik, Arzigespräche, Gästeveranstaltunge Ruhige, sonning Lähenteren. Hotel Hohenried

Hotel Kurhaus Teuchelwald Für Ferien und Kur Sonnige, ruhuge Hononiago am Klemberg, b. Kurmittel CT NUI ITALIS I CUCTICTI WALLI Henenlage am Klenberg, b. Kurimitel deleuren), eig Parkplatz, pers. gemüli. Almosphäre, Dült, Gibaleverunstaltungen, delmstige en, Vorsalsonermälligung, christi. odontlert, Prospokt anfordern Pf. 480, Tet. 0 74417832—0

Kurhotel Lauterbad

Rich watsch mai verwöhnig lesser Wir Lieten z. d.:

1 Woche für 574,- DM pro Pera im DZ u.a. mit HP, GalaMend, k./w. Bukett, Schlummertrunk, Komf.- Zim., Tel.,
Farb-TV, Mimibar, Hallenbad, Sauna, Sonnenstudio,
Hotel-Bar, Weinstube, personl., Ireundl. Atmosphare, Individ. Pauschalen. Rufen Sie Herrn Ringwalden! Kur- u. Sporthotel Fam. Ringwald, Am Golfplatz, Telefon 07441/7037. Waldhotel Zollemblick

Beim Skigebiet STOKINGER In herrlich ruhiger Lage Fam. Heinzelmann, Kurhotel Lauterbad, 7290 FDS-Lauterbad, Tel. 07441/81007. Excl. Zim. (Bad, WC, Südbalkon, Sauna, Solarium, Kinderspielzim.) HP ab 59.-/ VP ab 64.-. Kinder bis 6 Jahren frei, Pauschalangebote im Hausprospeld. Neues Haus mitgepliegter, familiärer Atmosphäre. Ruhige Lage.
HALLENBAD 28°C, Lift, Zimmer mit Wohnraum, Bad/Duscha/
WC/Balkon, Frühstütchs bullet, Menuewathl, Schonkoat, Ebene
Wanderwege, Loppen, Wassersport, [3 km). Prospekt anforderni
HP 57; - bis 78, - DM. 7290 FDS-Igetsberg, Telefon 07442/3458.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



exclusive Atmosphäre spieren, Freuden einer erlesenen Küche entdecken und das alles als Inbegriff kultivierter Gastlichkeit verstehen, ist Lebensart, die sich in diesem Luxushotel bis ins kleinste Detail entfaltet.









Ein modernes Hotel, zentral gele; 80 Zimmer mit Dusche aud WC, Garagen. Das gepflegte Haus für Geschäfts- und Ferienreise

Schwarzweid-Uriaub -

lm Herbst noch schöner!

N**eroberg – auch 1986**: Fahrten in historische Dampfzligen und dazu die sehemwerte Stadt. Ringhotel Nürnberg GLEISSBÜHLSTRASSE 15 : \$500 NÜRNBERG 1 - 200 11/209251 18 626567



# 



2 6 22 53 / 80 81

☐ Kinderferien ☐ Kultur- und Studienfahrten Kuren und .

Kurpauschalen Ziel: Haßberge

Appartements

☐ Bio-Urlaub

☐ Ferienhäuser

☐ Hobbykurse

☐ Bauemhof-Urlaub

☐ Bus-Gruppenreisen

Camping und Zelten

☐ Ferienwohnungen

☐ Gasthōfe · Hotels

Ziel: Rhon Gewünschtes bitte ankreuzen, ausschneiden,

auf Postkarte kleben und senderran: TOURIST INFORMATION H RHÖN und HASSBERGE -D-8740 Bad Neusladt Saale Postfach 1460 - Teleion 09771 940

für jedermann, die sich JEDER leisten kann ■ VHS Leihvideo kostenios ■ 35 jährige ärzti. Erfahrung Auch ambulant vom Urlaubsort aus ■ Prospekt, ± 09945/1610 Institut für Zelltherapie Kupka GmbH, 8371 Drachselsried

Herbetwiest im Naturp. Bayer. Wald, Hallenbed, Sanna, Solarium, Fitheßr im Haus, ruh. Waldlage, alle 2i. Du./WC, Terr./Ballon, 7 Tg, HP DM 265,... Fension Birner, Abtsching 29, 8371 Kirchdorf i. Wald, Tel. 6 23 28/5 57.

Die feine Art, Bier zu genießen. in "Brenner's Park-Hotel" in Baden-Baden Unaufdringliche Noblesse erleben,

7570 Rades-Builes, An der Lichtentlinter Allue Tel. 072 21/35 30





# **Was die Hanse** in Lerwick ließ

Wer mit dem Schiff die nördlichste der britischen Inseln ansteuert, landet in Lerwick, der Hauptstadt von Shetland. In der Regel sind es Urlauber, die im Rahmen einer Pauschalreise eine zweitägige Stippvisite machen und sich vor allem die archäologischen Schätze ansehen. Eine interessante Abwechslung im Sightseeing-Programm des Touristen ist ein Besuch in Whalsay. Denn nach dreijährigen Renovierungsarbeiten wurde hier ein neues Museum eingeweint Das kiene manern Felssteinen, dessen starke Mauern Wetter Felssteinen, dessen stand Wetter jahrhundertelang Wind und Wetter standgehalten haben, war einmal die shetländische Handelsniederlassung standgehalten haben, war einmal die der Hanse.

Im 16., 17. und 18. Jahrhundert machten sich Hanseaten aus Hamburg, Bremen und Lübeck Jahr für Jahr im Frühjahr in Richtung Westen auf. Ihre Schiffe von 60 bis 80 Tonnen waren nicht größer als moderne Fischerboote. Die Seereise dauerte zwei bis drei Wochen. Den ganzen Sommer über ankerten sie an den Küsten und kauften Fisch, Butter und Wolle. Den Inselbewohnern hatten sie das Lebensnotwendige und ein wenig Luxus mitgebracht: Korn, Salz, Leinen, Musselin, Bier, Cognac, Seife, Angelgeräte und Bargeld. Und so waren bis ins 18. Jahrhundert hinein deutche Münzen auf Shetland im

Die Geschichte dieser drei Jahrhunderte wird in den zwei übereinanderliegenden weißgetünchten Räumen des kleinen Museums erzählt. Da gibt es Landkarten und Hinweistafeln nebst Gerätschaften, Angelzeug und anderen zu der Zeit benutzten Utensilien. Das Prunkstück der Schau ist ein Hanseat in Lebensgröße und in zeitgenössischem Habit.

Lange lagen die historischen Dokumente über diese Handelsbeziehungen in den Archiven der Hansestädte. Professor Klaus Friedland von der Universität in Kiel, Experte in Sachen Hanse, brachte als Gastsprecher aus Anlaß der 500-Jahr-Feier schottischer Herrschaft über die Insel im Jahre 1969 (die Shetland- sowie die Orkney-Inseln hatten vom 9. Jahrhundert bis 1469 zu Norwegen gehört) den Stein ins Rollen. Man begann, sich der alten Verbindungen zu erinnern, und läßt sie nun wiederaufle-ben. JULIE STEWART

### SCHOTTLAND

# Ziegenmilch zum Frühstück

In Schottland wurde ein Hotel eröffnet, in dem man nicht tun darf, was in Hotels sonst selbstverständlich ist, und wo man nicht bekommt, was andere Hotels bieten. In dem Hotel darf nicht geraucht werden. Frauen dürfen kein Parfüm benutzen. Es gibt keine richtigen Teppiche, und zum Frühstück wird dem Gast Ziegenmilch serviert.

Die Nachfrage ist trotzdem groß. Horn House" ist Großbritanniens erstes Hotel für die Opfer von Allergien. Es liegt weitab von industriellen Ballungsräumen in einem einsamen Tal der südschottischen Bergland-

Die Idee, solch ein ungewöhnliches Hotel aufzumachen, hatte Robert Brynin, der in London als Verkäufer für Produkte der britischen Fernmeldeindustrie arbeitete und fürchterlich an Allergien litt. Er verließ mit Frau und drei Kindern London und flüchtete sich in die grüne Zone der Scottish Borders. Seine Idee für die Hotelgründung überzeugte die staatliche Vergabestelle für zinsgünstige Darlehen für Firmengründungen, und mit dem staatlichen Geld baute das Ehepaar Brynin ein Haus zu einem Hotel um.

Da es in Großbritannien amtlichen Schätzungen zufolge fünf Millionen Allergiker gibt, ging die Rechnung des Hoteliers auf: Schon muß er an-

Im Horn House Hotel erhält der Gast nicht das fettige englische Frühstück mit gebratenem Speck und Eiern. Er bekommt neben der Ziegenmilch frisches Gemüse vom Feld, auf dem nur Naturdünger benutzt wurde, dazu Wachteleier.

Die Schlafzimmer wurden nicht mit dicken Teppichen ausgelegt, in denen sich der Staub fängt, sondern mit leichten Läufern aus Baumwolle. Die Wände sind mit Naturfarben getrichen. Lebensmittel werden überwiegend von Firmen bezogen, die auf ungespritztes Obst und Gemüse spemalisiert sind.

Auf die Frage, wie man mit Gästen umgeht, die gegen die ungewöhnliche Hausordnuung "allergisch" sind, sagt der Hotelbesitzer: "Die nehmen wir auf die Seite, um ihnen Sinn und Zweck dieses Hotels zu erklären. Wir haben noch nicht erlebt, daß sich ein Gast nicht an die Regeln gehalten hat." SIEGFRIED HELM



PHOTOKINA / Ein Profi stellt praktische Kameras für den Urlauber vor

# Sehen und einfach abdrücken

Die gewichtige Kamera vor der Brust und der schwere Fotokoffer an der Hand waren jahrzehntelang ein typisches Erkennungszeichen für den Touristen. Doch in Zukunft hat Fotoqualität nichts mehr mit gewaltiger und kiloschwerer Ausrüstung zu tun. Die photokina in Köln, die in dieser Woche ihre Tore schloß, präsentierte den neuen Trend der Fotografie auf Reisen: die Kompaktkamera, die jetzt noch leichter und bequemer wurde - ohne Qualität einzubüßen. Und was ebenso wichtig ist, die Handhabung ist kinderleicht und vollautomatisiert. Sehen und abdrücken ist die Devise.

### Klein und wasserdicht

Ein weiterer Trumpf, der speziell für die Reisefotografie ausgespielt wird: Nabezu jeder Anbieter von Kompaktkameras hat auch ein wasserdichtes oder gar tauchfähiges Modell im Programm, geeignet für Urlaub an der See, Ski- oder Tropenferien. Unter 300 verschiedenen Modellen meist japanischer Anbieter in der

Preisklasse von 200 bis 600 Mark, je nach technischer Perfektion, kann der Urlaubs- oder Geschäftsreisende

Paradestück und Neuheit auf der photokina war die Cannon Top Twin. Obwohl dieser Zwerg nur noch handtellergroß und lediglich 400 Gramm leicht ist, bietet die Kamera eine geballte Ladung an vollautomatisierter Technik. Es ist fast ausgeschlossen, die Kamera falsch zu bedienen, weil es kaum noch etwas zu bedienen gibt. Film rein, Klappe zu und abdrücken. Der Blitz schaltet, wenn nötig, automatisch hinzu. Belichtung, Entfernung, Filmtransport, Rück-spulung, Filmempfindlichkeit – alles erledigt die Kamera allein.

War der Nachteil der kompakten Fotoapparate bisher, daß nur eine Brennweite zur Verfügung stand, so bietet die neue Cannon Top Twin jetzt zwei verschiedene Brennweiten in einer Kamera: 40 mm, Hebel umlegen, und sekundenschnell schaltet sie auf 70 mm um. Ein Verbesserung ist außerdem die Möglichkeit zur Doppelbelichtung, Belichtungskorrektur, Softfilter, Blitzfolge zwei Sekunden, Batterieleistung fünf Jahre. Tüpfelchen auf dem "i": das Äußere der Kamera wurde von Colani vollendet gestylt. Preis: 598 Mark.

### Viel Automatik

Aber auch schon preiswertere Modelle bieten viel Automatik und wenig Möglichkeiten, falsch zu belichten: Die Revue 550 AF (mit Autofokus: 199 Mark); in vier verschiedenen Farben die Yashica AFD (230 Mark); Minolta AFE (die meistgekaufte in der 300-Mark-Klasse); um die 400 Mark bietet Nikon die L 35 AF an; ebenfalls mit Weitwinkel und Tele: die Fuji TW-300 für rund 550 Mark.

Am tiefsten kann der Urlauber mit der Cannon AS 6 tauchen: bis zu zehn Meter. Die Handhabung ist auch bei diesem Kameratyp fast vollautomatisch, Gehäuse und alle Zubehörteile sind schwimmfähig und bei Verlust unter Wasser schneller an der Oberfläche als der Taucher. Bis drei Meter Tauchtiefe reicht die Nikon L 35 AW-AF zum Preis von rund 500 Mark. BERND KOLLMANN

BA UND SAS / Zwei Fluglinien feiern Jubiläum

# British Airways steht zu Berlin

Vieles hat sich geändert seit jenem . September 1946, als die erste DC-3-Dakota der damaligen British European Airways aus London in Berlin landete. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich ein intensiver Verkehr sowohl zwischen Berlin und den übrigen Zentren der Bundesrepublik als auch zwischen Großbritannien und Deutschland - heute sind neun Flughäfen in der Bundesrepublik durch die Jets von British Airways mit London und fünf weiteren Städten in Großbritannien verbunden.

Seit 1967 befindet sich die Deutsch-

land-Direktion der Gesellschaft in Berlin, zuerst in Tempelhof, dann im Europa-Center und heute am Kurfürstendamm. Am 1. September 1975 zog der Flugbetrieb von Tempelhof auf den neuen Flughafen Tegel, auf dem heute die Flugzeuge der Gesellschaft täglich bis zu 72mal starten und landen. Der Anteil der Engländer am Berlin-Verkehr beträgt 34 Prozent. Ein umfangreiches Charterprogramm verbindet Berlin mit zahlreichen Urlaubszielen des Mittelmeers. International verkehren täglich bis zu 56 Flü-ge zwischen neun deutschen Flughäfen und sechs Städten in Großbritannien. 32 Millionen Passagiere wurden seit 1946 befördert.

# **Skandinaviens** Musterknabe

RW. Frankfurt

Am 17. September 1946 startete die erste DC-4-Propellermaschine mit dem Zeichen SAS zum Flug von Kopenhagen nach New York. Das war der Geburtstag von Scandinavian Airlines System", der gemeinsamen Fluggesellschaft Dänemarks, Norwegens und Schwedens. Seit der Gründung vor 40 Jahren hat die Gesellschaft rund 170 Millionen Passagiere befördert und gilt als Musterbeispiel für skandinavische Zusammenarbeit. Mit einem jährlichen Bruttoumsatz von nahezu 20 Milliarden schwedischen Kronen zählt die Gesellschaft heute zu den zehn größten Unternehmen Nordeuropas.

Die Linie konnte eine Reihe von bemerkenswerten Pionierleistungen für sich verbuchen. Darunter 1954 die Eröffnung der ersten Polarroute von Kopenhagen nach Los Angeles, die erste Linienflugverbindung direkt über den geographischen Nordpol nach Tokio 1957 und die erste "Großkreisroute" von Kopenhagen über Taschkent nach Südostasien 1967.

Die heutige Strategie ist stark auf den häufig fliegenden Geschäftsmann ausgerichtet. Die Einführung weiterer Nonstop-Flüge soll den Oftflieger zusätzlich für die "pünktlichste Airline Europas" motivieren.

HUSUM / Theatervergnügen für groß und klein

# Die Tage der Puppenspieler

Heute kommen aus Anlaß der 3. Pole-Poppenspäler-Tage fünfzehn Marionettenspielgruppen und Figurentheaterbühnen aus der Bundesrepublik, der "DDR", aus Holland und Dänemark in die Stormstadt, um fünf Tage lang ein buntes Theaterprogramm zu präsentieren. Geplant sind 40 Aufführungen im Alten Schloß von Husum und im Nissenhaus.

Auf dem Programm stehen Märchenaufführungen wie Rotkäppchen. Schneewittchen, die Regentrude und Rumpelstilzehen, aber auch der Freischütz, die Entführung aus dem Serail und wie zu Zeiten Pole Poppenspälers auch der "holsteensche Faust" und "Genoveva". Zur Aufführung kommen ferner Märchenspiele aus China und Korea und die Galgenlieder von Christian Morgenstern.

Das Bauchladentheater Günter Gerlach, Halle, das Figurentheater Gingganz, Göttingen, das Figurentheater Triangel, Holland, das Kleine Puppenspiel, Augsburg, die Mario-nettenbühne Siegfried Pandel, Essen, das Paraply Theater, Kopenhagen, das Puppentheater Ulrich Treu, Berlin und das Sandkorn Theater, Göttingen zeigen ihr Können.

Für die Storm-Gesellschaft sind am 14. September Sondervorstellungen des "Faust" und der "Genoveva" vor-

In Ausstellungen im Stormhaus, im Nissenhaus sowie im Schloß wird der Besucher mit den Hintergründen des Puppenspiels bekannt gemacht. Die Pole-Poppenspäler-Tage finden im Rahmen der 3. Schleswig-Holsteinischen Landeskulturwochen statt.

DER REISELEITER / Ein ungewöhnlicher Beruf sucht seinen Standort

# Ein knallharter Knochenjob

Sand sind Privilegien der Touristen. Dem Reiseleiter bielbt der Dienst rund um die Uhr, viel Papierkram und eine ständige Gratwanderung zwischen den Interessen des Unternehmens, das er repräsentlert, und den Wünschen des Kunden, der König sein soll. Die Frage, ob Reiseleiter überhaupt ein Beruf ist, klärt Waher Eder vom institut für Tourismus an der Freien Universität

Es gibt wohl keinen Reiseleiter, dem man nicht schon mit kaum verhohlener Geringschätzung die Frage gestellt hätte, wie man denn eigentlich dazu käme, so etwas zu machen. Das Vorurteil vom "ewigen Urlauber", dem Rumtreiber, der keiner geregelten Tätigkeit nachgeht, sondern sich auf Kosten der zahlenden Reisenden umsonst die Welt anschaut, ist nicht kleinzukriegen.

Verwunderlich ist das nicht, denn es gibt kein einheitliches Berufsbild. Es reicht vom Zug- und Flugbegleiter, der seine Schützlinge von einem Ort zum anderen bringt, über den Ortsreiseleiter mit Wohnsitz am Einsatzort und festen Sprechstunden bis zum spezialisierten Leiter von Studienreisen, der seine Eleven mit den Geheimnissen der Pharaonen oder Inkas vertraut macht. Dazwischen bewegt sich die schillernde Schar der Stadtführer, Jugendreiseleiter, Wanderführer und Animateure.

Formulierungen in den Prospekten wie "Reiseleitung inbegriffen" stellen ihn auf eine Stufe mit der Vollpension oder den Eintritts- und Trinkgeldern. Die graphische Anordnung seines Namens zwischen Reiseprogramm und Endpreis lassen ihn Teil der angebotenen Ware werden.

# Modernes Skiaventum

Das mag bitter klingen und ist in dieser Pauschalität sicher auch angreifbar. Wie anders aber ist es zu erklären, daß man vom Reiseleiter erwartet, er würde auch um Mitternacht eine plätschernde WC-Spülung zum Schweigen bringen oder eine Kontaktlinse aus dem Waschbeckensiphon fischen können? Den Studienreiseleiter mag sein akademischer Grad vor der Ausführung schützen, nicht aber vor dem Ansinnen und schon gar nicht vor der anschließenden Beschwerde, der Reiseleiter sei ja nicht in der Lage, mitten in Nairobi

einen Klempner zu finden. Mit solchen Erfahrungen steht der Reiseleiter jedoch nicht allein. Die Vertreter von Dienstleistungsberufen laufen Gefahr, als eine moderne Form von Sklaven betrachtet zu werden. Allerdings wird man etwa Taxifah-

- einig. Sonne und Berufes absprechen wollen. Die ren Anspruch an die eigene Tätigkeit Dienstleistung als solche kann es also auch nicht sein, wenn viele zögern, Reiseleitung als Beruf zu betrachten.

Liegt es dann etwa an der Tatsache. daß sich neben den festangestellten Reiseleitern auch sehr viele nebenoder ehrenamtliche Reisebetrauer betätigen? Wahrscheinlich ist auch diese Erklärung nicht; denn niemand käme auf die Idee, den Beruf eines Kellners mit Kopfschütteln zu betrachten, weil sich in diesem Bereich auch viele Studenten nebenberuflich tummeln. Was ist denn dann so anders an diesen bunten Vögeln, die Millionen von Reisenden betreuen, belehren, verarzten und vertrösten, daß man ihnen ein ernsthaftes Berufsethos nicht zutrauen will?

# Fehiende Anerkennung

Die Antwort scheint auf der Hand zu liegen: Der Reiseleiter ist niemals in die Lehre gegangen, ihm fehlt also in der öffentlichen Meinung die wichtigste Voraussetzung für einen Beruf, nämlich eine möglichst lange, auf seine spätere Tätigkeit zugeschnittene Ausbildung. Hier int allerdings die öffentliche Meinung. Zum einen schulen die großen Reiseveranstalter Ihre Beschäftigten sowohl vor Dienstantritt in Kursen und laufend in Weiterbildungsveranstaltungen - immerhin sind das vier Fünftel der in diesem Metier Beschäftigten -, und zum anderen haben viele Reiseleiter eine einschlägige Tätigkeit oder Vorbildung hinter sich. Die einen haben jahrelang in Reisebüros gearbeitet, andere an Schule und Universität oder im Ausland fundierte Sprachkenntnisse und ein breites landeskundliches Wissen gewonnen, wieder andere sich durch eingehende wissenschaftliche Arbeit auf den verschiedensten Gebieten als qualifizierte Kenner von Kultur und Kunst einzelner Regionen ausgewiesen.

Nun scheint für den Reiseleiter nicht zu gelten, was man sonst jedermann zugesteht: Kein Mensch kann alles wissen. Der Reiseleiter muß alles wissen und können. Von ihm erwartet man sowohl archäologische wie zoologische Kenntnisse, er muß aus dem vollen schöpfen, ohne seinen Wissensvorsprung auszuspielen, er soll belehren, aber nicht lehrerhaft wirken, er muß entstehende Gruppenkonflikte voraussehen und aus der Welt schaffen können.

Das Utopische dieser Erwartungen macht klar, daß der Beruf des Reiseleiters zu den schwierigsten "Knochenjobs" gehört. Selbst der härteste persönliche Einsatz, der beste Wille und die gediegenste Vorbereitung bieten niemals Gewähr, jedes Mit-

Reiseleiter ist kein Traumberuf. So rern und Gepäckträgern deshalb glied einer Gruppe zufriedenzustelment ist man sich – zumindest in noch längst nicht die Ausübung eines len. Gerade die guten Reiseleiter, desehr hoch ist, neigen dann zur Unzufriedenheit bis hin zur Resignation.

Nach einer Untersuchung des Starnberger Studienkreises für Tourismus fühlen sich Reiseleiter häufig von den Reiseveranstaltern im Stich gelassen. Fehlende Anerkennung, schlechte Organisation, Zwang zur ständigen Improvisation, bewußtes Ausnutzen der Reiseleiter als "Blitzableiter", um Schlimmeres für das Unternehmen zu verhindern, und Mangel an Material für die Arbeit sind einige Faktoren, die zu Arger und sinkender Motivation führen.

Darüber wundert sich eigentlich niemand, der diese seit Ende der 50er Jahre explosionsartig wachsende Ferienindustrie kennt. In einer Phase des Booms, in der selbst der Reisende keine besondere Beachtung genoß, in der man nicht Menschen, sondern "Paxe" an die Sonnenküsten karrte und "abkippte", kümmerte man sich nicht um die Reiseleiter und ihre Ausbildung. Daß diese Klagen der Reiseleiter jedoch zum Zeitpunkt der Studie (erschienen 1981) noch immer nicht verstummt sind, erstaunt und erschreckt. Denn offensichtlich haben die Reisegäste schneller gelernt als die Unternehmer.

# Die Ansprüche steigen

Die Reisenden sind reiseerfahrener geworden, selbstbewußter und auch durch Fernsehen und Sachbuchliteratur über Geschichte, Land und Leute ihres Urlaubslandes weitaus besser informiert als früher. Die Ansprüche auf diesem Sektor sind höher geworden, zumindest wird es mehr und mehr als positiv empfunden, nicht nur brauner, sondern auch klüger aus dem Urlaub zurückzukommen.

Es gibt Anzeichen dafür, daß man in den Chefetagen der Veranstalter dieses "Erwachsenwerden" der Kunden bemerkt hat und über Verbesserungen nachdenkt. Da sich aber die Leistungen der Veranstalter in bezug auf Transport, Unterkunft, Verpflegung und Preis inzwischen gleichen, läßt sich das eigentliche Produkt, die Reise, nicht mehr verbessern, ohne die Preise zu erhöhen und damit die

Was sich jedoch ohne großen Aufwand merklich verbessern ließe, ist die Betreuung der Reisegäste. Da es faktisch keine andere effiziente Möglichkeit der Produktverbesserung gibt, wird sich vermutlich der Konkurrenzkampf unter den Reiseveranstaltern auf diesem Feld abspielen und darin liegt auch die Chance, aus einem minder geachteten Job einen respektablen Beruf zu machen.

Konkurrenzfähigkeit zu senken.

WALTER EDER

Mit Neckermann so preiswert wie noch nie. Condor landet, wo der Sommer überwintert: Malediven, Sri Lanka, Thailand und Kenia.



Condor fliegt diesen Winter für Neckermann Fernreisen nach Kenia, Thailand, Sri Lanka und auf die Malediven. Mit der Pünktlichkeit und dem Service, die Condor zu Deutschlands Ferienflieger Nummer 1 gemacht haben. Zu Neckermann-Preisen, die die kostbarsten Wochen des Jahres erschwinglich machen. Vom Flug mit Übernachtung bis zur Safari, Eine der günstigsten Gelegenheiten, dem Winter zu entkommen. In allen Reisebüros mit dem Neckermann-Zeichen.



HOTEL STADT HAMBURG

vereint ideel unter einem Dach liebevoll eingerichtet Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passend Räumlichkeiten für rastliche Anlässe. Retais & Chateaux – qanzjährig geöffnet.

Ab Oktober ermißigte Z. runerpreise (30 %).

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 0 46 51 / 8 58-0

Strandhotel Miramar

Seit 1903 im Familienbesit; nzigartige Lage a. Meer, App. v. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepfiegtes estaurant, reichholtiges Frühstücksbüfett, Hotelbar, Sound, Solarium, beheiztes chwimmbad, Massage- v. Fitneßroum. Überdachte Sonnenterrasse, Liegewiese mit Strandkörben, Parkplatz.

Aisch 2 Jun. Feriemenbungen mit Schwimpbad in Wanningstedt 1, 2,4 pp. 1

Auch 2 lux. Ferienwohrungen mit Schwimmbad in Wenningstedt 1, 2–6 Pers. 2280 WESTERLAND ● Telefon 0 46 51 / 8 55-0

Im Kurzentrum am Strand

Benen-Diken-Ho

INSEL AUF DER INSEL

2280 Keltum/Sylt · ganzj. 22 04651/31035 · Tx. 221252

Seiler Hof

Romantisches Hotel • eriesene Weine – exzellente Küche 2280 KEITUM • Telefon (0 46 51) 3 10 64-65 ganzjährig

HOTEL ATLANTIC Wohnen mit allem Komfart – Schwimmbad · Scrina · Solarium

Ruhige Lage · Seeblick · Strandnälie

Abendrestaurant "Kogge" im Hause

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

RUNGHOLT

2285 Kampen · Telefon (04651) 41041

KEITUM / SYLT

pflegte Appartements mit allem Komfort 2-5 Pers. in stiholien Friesenhäusern, liebevoli und praktiech eingerjohtet.

2290 Keitum / Syit, Tel. 0 46 51 / 3 17 17

Genzjähr, Bungalow und Ferienwohnung. 2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

HE ZHAUSE ANE SYLD GANZAMPHS GERFENET

Full-rechnique part of Super Algorithments Service remaining Prolog at L. C. Disbut 30.76.77 2283 WENNINGSTEDT Telefon (0/98/51) 4/20/67

Donsion Görlich

Maction Sie Urlaub ihrer Gesundheit zulliche im Friesenhaus, Dünen-, Helde-, Walt- und Stand-nähe. Zi m. DuANC, Frühslücksbüllelt, Abendes-

Massagen. Fordern Sie unser Top-Angebot ani

2285 Kampen - Tel. 0 46 51 / 48 24

Haus "Änne" garni

KEITUM

Des Appartementhaue mit dem individuel-len Hotelservice (tilgi. Reinigungi), im idyill-schen Keltum, mit gr. Garten. Wohn- u. Schlatzi., Du/WC, Farb-TV, Tel-Direktwahi.

"Haus Antje" in Kampen

Seschmackvoll eingerichtste Ferienwoh-ungen im Friesenstil im Reetdach, Farb-V, gr. Liegewiese m. Strandkörben. Ruhig und Standhah – Nachsalsonsonabe.

2285 Kampen, Tel, 0 46 51 / 4 10 58

·MALEPARTUS«

**HOTEL ROTH am Strande** 

im Ruzzenium, disekt am Wellenbad, Zim. m. Bad/Du. WC, Tel., Farb-TV. Radio, Minibar, Loggid, Secussicht, Tielgar, Massagerund Saune im Haus-Tagungen und Seminare bis 26 Pustoren. Woobenpauscholen p. P. ab DM 441,- (Virtikts-Bullet (außer Salson) + HP DM 126,-, Hoshedison Monaf August noch DZ inst.

WIDDERHOF

2280 Westerland 1 - Telefon (0 48 51) 50 91 - Telex 2 21 238

Hotel NIEDERSACHSEN garni ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum-Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC, Tele-fon, TV-Anachiuß, Südbalkone zum großen Gerten, Fern-seh- und Aufenthaltbraume, Parkpiatz. Hausprospekt. Ganzzähr, Burgsalow und Ferienwohnernd.

BRADERUP

HOELWISHEND

Preisvorteile durch Pauschalangebote.

Ausk.: Kurverwaltung 2283 Wenning-stedt/Sylt, Tel. 0 48 51 / 4 10 81

Petras Landhaue

Kampen

Herbstangebot v. 15, 9,-31, 10, 10 Tage DM 490,- inkl. Frühst.

Alle Zl. m. Du/WC, Farb-TV, Radio

Kurhausstr. 1, Tel. 0 46 51/4 10 58

"Landhavs Martens"

lädt Sie ein zum Verwellen auf der schönen Insel Sylt. Wir haben für Sie 2- + 3-Zi.-App. m. allem Kft., Farb-TV, Video, Radio, Tel., Kamine + GS. im Haus Schwimmbed, 28°, Sauna, Solarium + Fitneßt. – 400 m bis Nordseestrand, Wellenbad + Kurviertel.

2280 Westerland, Trift 25, 0 46 61 / 2 23 78

MCM

KLEIN Menungstehr

Zimmernachweis 0 46 51 / 4 32 10

HOTEL

HER

ULENHOF

Hotel Wünschmann

Komfortabel wohnen in gemütlicher Atmosphäre.

Unter gleicher Leitung App. in Westerland und Ferienhaus/-wohnung in Archsum-Sylt-Ost. 2280 Westerland · Telefon 0 46 51 / 50 25

# SYLLEZU EUCH Jahreszeit

Wordas gesunde Klima auch noch das bessere\* Werter hat!

4771 Sonnerstunder im Jahr.

List .

and the second

(Günstige Nachsaison-

Kamper

Westerland

/ 🗨

Tinnum

Wenningstedt Braderun

Munkmarsch

uns bei Bendix Düysen

Sanatorium

Der beste Weg nach Sylt

Uber Danemark mit ungerer komtor-tablen Auto- und Personenfahre Zolitinser Einkaut und Gastronome an Bord Platerservierung erfordrich List Teleton 04652:475

Remd Telefon 00454:756303

WENNINGSTEDT

Rømø-Sylt Linie

**化**)

Top fit durch den Herbst . . .

modernen Kurmffleihaus.

auch mit einer Kur in unserem

Erholung zwischen Kilff und Walt.

Hotel Sylt Plaza

Hotel Hanseat zentral und strandnah gelegen, im Herzen von Westerland

Unser Herbst-Angebot für Sie ab 15. 10. bis 18. 12.: 14 Tage Übernachtung/ Frühstück DM 600,-

Alle Zimmer ausgestattet m. Bad/ Ou. u. WC, Farb-TV, Selbstw.-Tel., Radio u. Minibar.

Radio u. Minibar, Telef. Reservierung erbeten:

Westerland 0 46 51 / 60 06

argonauta

appartements

Ukondstr. 18 · Tel. (04651) 2 43 35 2280 WESTERLAND (SYLT)

Ruhiges Wohnen om Meer, behagliche Almosphäre Günstige Nachsaisonpreise.

Keilun

Archsum

Preise!)

Buchen Sie jetzt Ihren

Herbst-/Winter-Urlaub!

Für Karzentschlossen noch wenige schöne

Ferienwohnungen in Westerland und Wenningstedt frei

Ab 1. September. 20 - 30 % Preisermäßigung gegenüber Juli/August. Fordern Sie unseren Farbprospeld an, wir beraten Sie gem tele-fonisch. Der freundliche WIKING-



Westerland Wenningstedt Tinnum Ganzjāhrig erstklassige Häuser und Appartements, gepflegte Ausstat-tung, zum Tell mit Meeresblick. Schwimmbad. DM 35,- bis 350,- pro Tag. Prospekt anfordern bei:



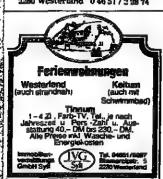



Westerland/Sylt personlich geführte Haus mit allem fort. Erkundigen Sie sich bitte nach Gehminuten vom Strand, Wellenbed -

enhoffstr. J, 2280 Westerland Telefon 9 46 51 / 40 16-17

Apparthotel Westerlands. Gylter Hahn



ZZBD Westerland, Robbswareg 3, PF 16 05 Tel, 0 46 E1 / 75 B5 s., 75 PL, BTX 4 820 D16 201

Westerland, 1-3-Zimmer-Ferienwhom. 150 m z. Strand. Keiturn, 2 + 3-Zımmer Sehr ruhige Lage Wenningstedt, 2 + 3-Zimmer, 200 m sum Strand. Komfort-Einnichtung, TV, Telefon.

Tel. 04651/7025 Appartement-Vermuetung
Paulstr. 10, 228 Westerland

**BESSER-Appartements** Westerland/Sylt

individuellen Atmosphäre. 1- bis ip., zentral, strandish, exid, be-tier Wohnkomber Haden Tel. 04 51 / 4 37 38



Kampen

MCM

Dependance

KAMPEN/SYLT Stilvolle Appartements und en für 2-6 Per-Sie woknen mit allem Komfort mitten in Kampen. Vor- und Nachsaison 50

Heideweg · 2285 Kampen/Sylt Tel. (04651) 4747 od. 4802

1-, 2- u. 3-Zi.-App., z. T. m. Kamiri, kompl. einger, Farb-TV, GS, Schwimmhed, Sauna, Solanum, Badekuren im Hs., Mass-Bederpraxis, 250 m bis Nord-seestrand. Pauschatangeb. Hareprospekt. Vor- u. Nachasson bis -40%. 2280 WesterlandSylt, Robbenweg 1 - p. 64651-21152 2 04651-21152

Hosen- u. Modespezialist

Westerland Strandstraße 28

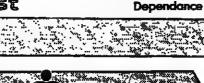



Halbpension ab 110,- CM pro Pers. im DZ mit Bad/MC, Gästehaus HP ab 80,- DM Yaolich nachm. Tanztee u. abends ab 20,30 Uhr Tanz i. d. Hotelbar. Night-Club "Kajūte" Fr. u. Sa. geöffnet. eneats ab 125,- DM ab Oldober 80,- Die 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 0 45 03 / 60 11

Cie Hotel/der ( B. ) Behaglichkeit intermar Hotel Malente. SAR SA 94 direkt am Dieksee gelegen, in ruhiger Lage, in traumhakter Landschaft zwischen Waldern Hügeln und Seen Alle Zimmer mit Bad/Du., WC, Loggla, Radio, TV, Miniber, Schwimmbed, Sauna und Goldener Herbst Anreise sonnlags, Abreise freitags, 5 Übernachlungen pro Person im Minibar, Schwimmb Solarium im Haus. Doppelzimmer DM 445,— ●Gepflegte Gastronomie ●Günstige Arrangements

Wir freuen uns auf ihren Besucht termar-Hotel Malente, Hindenburgallee, 2427 Malente, Teleton 04523/404526

idina een hadeisachbascheswicht of Ster Nordseeheilbad

Deiche, Watt und Meer. Aufatmen in reiner Seeluft. Meerwasser-Wellenbad, Kurmittelhaus, Kutterhafen, gemütliche Restaurants, Unternaitungsprogramme.

Angebot: z.B.: 7 Ü/F u. 1 Wellenbad täglich: Privatzimmer DM 140,— ZI. TL Du. + WC DM 196,-App. f. 2-3 Pers. DM 308,-- (o.Frühat.)

nformation und Prospekt: Kurverwaltung 2242 Büsum, Tel. 04834 - 80 103 Herbsturiaub im Hotel "Zur Alten Post",

5 Min. z. Strand, Kutterhafen u. Kurhalle, alle Zi. DU/WC, ab 31,- b. HP ab 43,50, ganzjährig geöffnet. Tel. 0 48 34 / 23 92 Tel. 0 48 34 / 20 54\* HP ab DM 62,-ROSENHOF

Urgemütliche, alte Reetdachkate ab sof. frei. 4–5 Pers., 75,– DM/Tag Isolde Wollatz, 2244 Süderdeich, b. Büsum, Tel. 0 48 33 / 6 93



en der Ostsee. In einem gepflegten Hotel mit hohern Erholungswert für der Familie. Grußes Frezestangebot. u. a. Tennis, Windsumfing, Hallen-bed, Sauna Einmeige Dünenland-schaft, Kumastellhaus. Angenehme Urlaubsämsphäre. Ver Tage (drei Übernschtungen) entspannen und erholen als 1881–1888 en Dornelt Topfit + gepflegt in 5 Tagen. ue Form der Schönhe iologische Regenera machtungen) entspansen und den ab 136,- 118 en Doppelz Frühebielabullet u Hellenbed. Ingeborg Knapp Liftenwag 14, 2904 Sandknap Tel. 0 44 81 / 12 11 STRAND Mox 6 Gliste

**10 WEISSENHÄUSER STRAND** 

des Nordens Bad Schwartau bietet ihnen Moor, Bad Schwartau bletet ihnen Moor, 3,5%ige Jodsole, mod. Kurzentrum, Sanatonium, ganzi. off. Badekur, Interesa. Pauschalen, viel Wald, aubmaritim. Klima. Hellanzelgen: Bewegungsapparat, Herz/Kreleisuf, Atmunge- u. Bauchorgane, rheumatischer Formenkreis, Frauenleiden.
Prospekte/Buchung: Kurzentrum Am Kurparks, 2407 Saud Schwartsu Teleton (94 51) 20 64 40

Die Heilkraft

Bad Schwartau

ظائد ماند bshotel mit Atmosp 2420 Eutin/Kellerson 12 0 45 21 / 27 25 Wiesenhof

Ponyhof
Reitert f. Kind. u. Jugendi, tägl.
Ausritte i. abwechshugsreiben
Umgebung m. Inselritt Amerum.
Reiticurs f. Anfänger. Familiäre Be-

Apparthaus "Hollanderei", Schweinedeich 25, 2242 Büssim, Tel. 048 34 / 38 25, Buro Heide, Tel. 0481/2898, priv. 0481/2569, 24 App. 2, 24 Pers. (neu). Prospekt, Sonderungebote u. Pauschale anfordern.

Jugandreiterferien auf Gestat Burg Vogelsang romant. Turmzi, maler. In-nomh. f. Geselligk. u. Pferdepfl., mod., Reith., Springpare. u. Geländeb.. Ur-terr. auf edl. Reitpferd. u. Ponys. Reiter-hof. Köneke., 2358 Henstodt.-Utzburg. Göteberger Str. 25, T. 0 41 63: 88 23.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Alles unter einem Dach den Sie in unserem Hotel, in dem Sie jeden Urferubstag bei jedem Wetter voll niehen. Bäder-, Massage. Knelpp- und Schrotinkur-Abtelung mit eigenem A-hönhelistam, Filmeturisume, Kegebahnen, eigene Tenntshaße und Fraspilitze rantieren einen erfolgreichen Aktiv-Urlaub zu jeder Jahreszeit. Woche, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Loggia, Baci, Cusche, WC, Tal., adio, Hallenbad- und Saura-Beruszung, Tellinahme am Gromastik-Programm. allenbad- und Sauna-Br iges Frühstücks-Büfett

SPORT-HOTEL UND KUR-ZENTR 3422 BAD LAUTERBERG/MARZ TELEFON (0 55 24) 8 31

p. P. schon ab DM 350.-SPORT-HOTEL UND KUR-ZENTRUM

Hotel Harzburger Hof \* 3388 Bad Harzburg mit Schönheitsfarm Gesa Ritter Collagen-Faltenunterspritzungen - Wiedemannkumer Frischzellen · Akupunktur (Prospekt) Postf. 49, Abt. W, 3388 Bad Harzburg - Tel. 0 53 22 / 78 20

Herrliche Urlaubstage im Südharz ohne jegliche Umweltbelastung Kurhote! Wiesenbeker Teich 3422 Bed Lauterberg Im Harz Telefon 0 55 24 / 29 94 - 29 95

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Jedem das Seine

SPORTHOTEL GHotel-Restaurant IDINGSHOF Für Aktivisten beim Tennis: (Vio Braden) Reiten (FN),

, ...im Urlaub, während der ⊲ Wochenand-Freizeit, bei gungen und Felern oder einfach auf der Durchreise. 4554 Ankum, Kreis Osnabrück Tütinger Straße, Tei. 05462/456

Für alle, die Geborgenheit keben und gediegene. Gastlichkeit mögen... ... bei Tagungen, im Urlaub, während der Wochenand-Freizei bei Fosten und Felern oder einfach auf der Durchreise. 4550 Bramsche, Kreis Osnabrück Bürener Esch 1, Tel. 05461/373

ME PERSON IN

ing.

1-4-4-4 1-4-4

100

Sie lühlen sich zu Hause in den Hotels mit der Schwinge.

# 

Für Gesundheit ist



Wir helfen ihnen bel: Herz & Kreislauf, Rheuma Luftwegen, Allergien und Psoriasis

Matürlichen Hellmitteln

 Thermalsole Elfelfango

Dazu Wandern in herrlichen Wäldern, Altstadt-Bummel, Golf, Reiten, Tennis, Theater, Konzerte.

Preisgünstige Kur- und Gesundheitspauschalen!

Senioren-Kur Fotoseminar mit Minolta Schlankheitsferien

 Satzufler Bewegungskur **# STAATSBAD** 

SALZUFLEN Informationen: 4902 Bad Salzuflen,

Pf. 180, Tel. 05222/1830.

Reitferien 1. Kinder/Jugendliche in fröhlicher Reiterfamilie Auch Antanger. Ausritte, Halle, Ahnahme Paß/Abz. Prospekt. Tel. 05807/402

Globetrotter: Fred Specovius (1942) aus Schwäbisch Hall (Baden-Würtemberg) hat bisher 216 Länder besucht (Staaten im Sinne der UN-Bevölkerungsstatistik), außerdem 12 Territorien mit eigener Einwanderungsbe-hörde, die aber in der UN-Statistik nicht als Staaten geführt sind. Er überquerte mehr als 1000mal internationale Grenzen, spricht 6 Sprachen und hat 14 Pässe berutzt.

Fehlt Ihnen noch ein Land auf Ihrer persönlichen Urlaubs-reisen-Rekordliste? Dann sehen Sie sich doch mal die Anzeigen hier in diesem Reiseteil an. Sie werden viele interessante Anregungen fin-den für Ihren nächsten Urlaub in fernen Ländern. Vielleicht lassen Sie sicht ber davon überzeugen, daß es auch im eigenen Land herrli-che Reiseziele gibt.

\* Aus. Das neue GUINNESS BUCH DER REKORDE (Ullstein-Verlag) 01-234

**...Was für Felix im MARTIM Bad Salzufien** sein "Lady-Killer", ist für Thomas im MARITIM Bad Homburg sein "Coco-Loco"



"Meinen Lieblingsdrink "Whisky Sour" mixen übrigens beide Barchefs gleich gut. Das ist gerade das l'aszinierende für mich: Gleich gute Qualität und trotzdem individuelle Spezialitäten. Das zeichnet übrigens auch die MARITIM Hotels aus. Jedes hat seinen eigenen Charakter, aber auf die hervorragende Hotelleistung kann ich mich immer verlassen. Es lebe der Unterschied... ... und der bewährte MARITIM Komfort."

MARTIM First-Class-Hotels, immer an ausgesuchten Plätzen, mit Spezialarrangements für Ferien, Kuraufenthalt, Kurzurlaub oder Wochenenden. Ihre Top-Adressen für Geschäftsreisen, Tagungen und Kongresse.



Falls Sie mehr über unseren Sonderservice für Stammgäste wissen möchten. genügt ein Anruf in den MAXIIM Hotels:

> Bad Homburg Tel. (06172) 28051 Bad Salzuflen Tel. (05222) 1451 Bad Sassendorf Tel. (02921) 5990 Braunlage Tel. (05520) 5051 Darmstadt Tel. (06151) 80041 Fuida Tel. (0661) 2820 Gelsenkirchen Tel. (0209) 15951
> Hamm Tel. (02381) 13060
> Hannover Tel. (0511) 16551
> Kiel Tel. (0431) 35050
> Mannheim Tel. (0621) 45071
> Würzburg Tel. (0931
> Informationen und R
> Mannheim Tel. (0431) 35050
> Tel. (0211) 350678

Nürnberg Tel. (0911) 23630 Golf & Sporthotel Timmendorfer Strand Tel. (045 03) 4091 Seehotel T**immendo**rfer Strand

Tel. (045 03) 50 31 Kurhaushotel Traveminde Tel. (04502) 811 Strandhotel Traveminde Tel. (04502) 75001 **Würzburg** Tel. (0931) 50831

Informationen und Reservierungen der MARTIM Hotels Brasilien, Malta, Teneriffa, über MARTIM Hotel Reisedienst Dioseldorf

HOTELS

Lugane – Zum Luxushotel umge-baut wurde die Villa, die Prinz Leopold von Hohenzollern in der Gegend von Montalbano an der Peripherie von Lugano bauen ließ. Die "Villa Principe Leopol-do" (Via Montalbano 5, CH-6900 Lugano) bietet neben 24 kleinen Appartements auch einige Saions, die sich für Bankette und als Konferenzräume eignen. Die In-neneinrichtung nimmt Rücksicht auf den Stil der Epoche, man hat Stukkaturen, wertvolle Holzbö-den und den Travertin einiger Sa-lons erhalten. In den beiden Restaurant des Hauses wird vor allem die Italienische Küche ge-pflegt. Die Übernachtungspreise für ein Doppelzimmer mit Frühstück variieren von 175 bls 250 Mark, bei Benutzung der Suite als Einzelzimmer von 313 bis 463

Timmendorfer Straad – Erholung vom Alltag verspricht das "Hotel Royal" (Kurpromenade 2, 2408 Timmendorf). Geboten wird ein fünftägiges Arrangement inclusive Frühstücksbuffet zum Preis von 315 Mark. Das Angebot gilt vom 28. September bis zum 31.

Mark.

La Baule - Das Hotel "Hermitage" (F-44504 La Baule Cedex) ermöglicht Musikliebhabern ein musikalisches Wochenende. Drei Tage lang können Gäste des Lu-xushotels an Konzerten und Proben teilnehmen und mit Musikern sprechen. Im Mittelpunkt stehen wichtige Werke der Kammermu-sik. Der Pauschalpreis von 1250 Franc umfaßt zwei Übernachtungen, alle Mahizeiten und die Konzerte. Die Termine: 25. bis 27. September und 9. bis 11. Okto-

Paris – Die französische Hotelgesellschaft Méridien hat ihr zweites Haus eröffnet, das Hotel "Méridien Montparnasse". Das 952-Zimmer-Hotel liegt zwischen dem Bahnhof Montparnasse und der Avenue de Maine und richtet sich in erster Linie an Geschäftsleute. Entsprechende Einrichtungen sind vorhanden. Pendelbusse der Air France verbinden das Hotel mit dem Flughafen Orly.

Karistein - Die Kette der Romantik-Hotels wurde um zwei Häuser erweitert. Es handelt sich um das Hotel "Havesathe de Havix-hörst" im niederländischen De Wijk und um die berühmte "Ho-stellerie Gruenewald" in Luxem-burg. Das "Havesathe de Havix-horst" wurde 1982 vom alten Bauemhof zum Hotel umgebaut, Mit der "Hostellerie Gruenewald" wurde zum ersten Mal ein luxemburgisches Haus in die Roman-tik-Gruppe aufgenommen. BERNINA-EXPRESS / Eine Eisenbahnfahrt durch die Welt der Gletscher

# Panoramawagen zum Himmel

Eine Fahrt mit dem Bernina-Expreß zu beschreiben ist leicht: Die Superlative sind zahlreich, die Impressionen vielfältig und stark. Die Traversierung der Alpen auf Schie-nen führt auf der mit siebzig Prozent Steigung steilsten Eisenbahnstrecke der Welt auf die höchsten Höhen, vorbei an den imposantesten Bergriesen und eindrucksvollsten Gletschern. Im schönsten Speisewagen werden die Gerichte in einer Küche von der Größe einer Telefonzelle zubereitet, die Getränke von Obern artistisch und doch mit Grandezza kredenzt. In wenigen Stunden werden teilweise in offenen Panoramawagen alle möglichen Vegetationszonen zwischen der Gletscherwelt des über 4000 Meter hohen Piz Bernina und der paradiesischen Welt voller Palmen im 3500 Meter tiefer gelegenen italienischen Tira-

no überbrückt. Werbetexter der Rhätischen Bahn haben die Alpentransversale die "eindrücklichste und unvergeßlichste Reise durch Raum und Zeit" genannt, und Ernst Conrad vom Berg-Verlag in München scheute sich nicht, im gerade vorgelegten Buch über den Zug zu schwärmen: "Bernina-Expreß - welch Zauberwort für Eingeweihte und Neulinge, welch großartiges Erlebnis."

Man sollte das Buch kaufen, doch erst nach der Fahrt von Chur durchs Albulatal nach St. Moritz im Engadin, von dort über den Berninapaß nach Poschiavo und schließlich nach Tirano im Veltlin. Sonst verpaßt man manches - so stark fesselt einen die Lektüre über das, was draußen gera-de vorüberzieht. Und die Wirklichkeit ist doch noch schöner als das gekungenste Buch.

Ein kurzer Blick in die Via Mala

Sie ist grandios. Vom 2000 Jahre alten Chur mit Sehenswürdigkeiten aus römischer, romanischer und gotischer Vergangenheit geht es zunächst dem jungen Rhein entlang – stets bergwärts, Richtung Sonne, Richtung Süden. Burgen blicken auf den Zug herab, Ruinen künden von kriegerischer Vergangenheit, bei der Überquerung des Hinterrheins fällt der Blick für Augenblicke in die weltberühmte Via Mala. John Knittels Bestseller fällt einem ein, kurz nach dem Passieren eines Schauplatzes

aus einem Roman von Conrad Ferdi-

Die Durchfahrt wilder Schluchten hält einen in Atem, auf Viadukten werden stiebende Wasser überquert, bald drängen die Passagiere an die Fenster rechts, bald nach links. Fotomotive gibt es in Fülle, gähnende Tiefen neben der Fahrtroute auch. Auf dem 65 Meter hohen und 130 Meter langen Landwasser-Viadukt geht es über den kühnsten Streckenabschnitt, später erleben die Passagiere den ersten Höhepunkt der Fahrt.

Das Meisterwerk der Tunnelbauer

Zwischen Bergün und Preda klettert die Bahn auf einer Distanz von nur 12,6 Kilometer 416 Meter in die Höhe. Das Wunder ermöglichen fünf Kehrtunnels, zwei gewöhnliche Tunnels, neun Viadukte und zwei Galerien – ein Meisterwerk der Tunnelbauer. Wer denkt daran, daß dieses Wunderwerk der Technik bereits im letzten Jahrhundert in Angriff genommen und 1903 vollendet wurde?

Rube, fast Stille kehrt in den Wag-gons ein, wenn der Albula-Scheitel-tunnel passiert wird. Er ist knapp 6000 Meter lang, geht in 1820 Meter Höhe in den Berg und ist Europas höchstgelegener Alpendurchstich. Die Atempause aber dauert nur zehn Minuten, dann begleiten neue "Ah" und "Oh" die Fahrt himmter ins Engadin. Nach Bever, Samedan und Celerina ist schließlich das weltberühmte St. Moritz erreicht.

Die Fahrt über Pontresina, vorbei an der Talstation der Bergbahn zur Diavolezza und hinauf zum 2253 hohen Berninapaß, raubt einem fast den Atem. Dankbarkeit macht sich im Zug breit: Schließlich ist es nicht jedermann vergönnt, aus eigener Kraft in die Hochgebirgswelt vorzustoßen, mit ewigem Eis und Schnee hautnah in Berührung zu kommen, Morte-ratschgletscher, Piz Palü, Piz Roseg und die schwindelerregende Himmelsleiter über den Biancograt hinauf zum Viertausender Piz Bernina aus der Nähe zu sehen.

Acht Monate lang ist es hier oben Winter, noch Ende Juni liegt der Schnee meterhoch neben den Geleisen. Die Alpenwiesen sind dann grün, in den Bergseen aber schwimmen noch Berge von Eisbrocken und erinnern an arktische Verhältnisse.

Nach der Paßhöhe folgen die Attraktionen Schlag auf Schlag. Der Zug hält erst in Alp Grüm, einer einzigartigen Aussichtsterrasse, dann in Poschiavo mit Kastanienbaumalleen, Patrizierhäusern, herrlichen Kirchenbauten und einem wunderschönen Rathaus mit gewaltigem spätromanischem Turm aus dem 12. Jahrhundert. Schaudern beim Stadtrundgang unter Führung des Kurdirektors: Hier fanden noch Ende des 18. Jahrhunderts Hexenprozesse statt.

Auf dem letzten Wegstück wartet die Strecke mit einem weiteren Glanzlicht auf: Bei Brusio hilft ein Kreisviadukt das steile Gelände zu meistern. Schließlich sind von der Paßhöhe bis Tirano auf nur 35 Kilometern 1800 Höhenmeter in die Tiefe zu überwinden. Dann sind Campocologno, Grenzübergng und Tirano mit seiner südländischen Vegetation, Wärme und Schönheit erreicht.

Gebirge, Mandelund Feigenbäume

Unvergessen aber sind die Attribute der Fahrt durch unterschiedliche Kulturen, drei Sprachregionen, eine Fülle hinreißender Naturschauspiele, Gebirgstäler, Tabakfelder, Zypressen und Zedern, Mandel- und Feigenbäume, Seen und blumenübersäte Bergwiesen, Lärchen- und Arvenwälder, Sonne und Wolken – ein einzigartiges Märchen von vierstündiger Dauer.

Eine Fahrt mit dem Bernina-Expreß ist inzwischen das große Vergnügen vieler Bergfreunde. Selbst eifrige Bahnfahrer sind zufrieden: Modernstes Wagenmaterial, Verpfle-gungsdienst auf der ganzen Strecke, Nostalgie-Speisewagen auf der Rück-fahrt zwischen Pontresina und Chur sowie Betreuung während der Fahrt durch den Zugführer machen die Fahrt auch komfortabel.

Der Expreß wird im Sommer dop-pelt geführt. Ein Zugpaar ist für Fernreisende konzipiert und verkehrt wirklich als Expreß, während das zweite Zugpaar eher Lokalreisenden zu empfehlen ist. Neuerdings können Einzelplätze reserviert werden. Damit wird die Fahrt bereits beim Kinsteigen zum Vergnügen: Das Gedränge um die aussichtsreichsten Sitzplätze entfällt. WALTER H. RÜEB

\*Auskanft: Schweizer Verkehrsbürg, Kaiserstrße 23, 6000 Frankfurt 1.



Begegnung mit einem Viertausender: Piz Bernina mit dem Bianco-Grat

# BÜCHER

Die Kunst des Elsaß ist das Thema des neuen HB-Kunstführers, der unter dem Titel "Straßburg, Colmar, Elsaß" (HB-Verlagsgesellschaft, Hamburg 1986, 100 Seiten, 9.80 Mark) erschienen ist. Der reichlich bebilderte Band informiert über die mächtigen Klöster und Burgen dieser Region. Er führt in die Abtei Mauersmünster, das Odilienkloster und in die Altstadt Colmars, die ganz unter Denkmalschutz steht. In einem Bericht über Straßburg stehen Architektur, Bildhauerkunst und Glasmalerei im Vordergrund, ein Sonderteil nimmt das Straßburger Münster zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen zur Kathedralbaukunst der Gotik.

In der neuen Auflage seines Reiseführers "Finnland kennen und lieben" (LN-Verlag, Lübeck, 168 Seiten, 14,80 Mark) stellt Horst Fuchs das Land der tausend Seen in zwölf Landschaftsbildern vor. Ein einleitendes Kapitel charakterisiert Wesen und Lebensart der Finnen, räumt mit Irrtümern hinsichtlich des Saunabades auf und vergißt auch nicht, das Thema Alkohol anzusprechen. Der Hauptstadt Hel-sinki und Ausflügen in und um die Metropole werden zwei weitere Kapitel gewidmet.

Ebenfalls im LN-Verlag erschienen ist die Neuauflage des Touristikführers "Istanbul kennen und lieben" von Gerda Rob (LN-Verlag, Lübeck, 144 Seiten, 14,80 Mark). Der Autorin gelingt es, durch eine erzählerische Verwendung der Sprache Informationen zu vermitteln und die Atmosphäre der Traumstadt am Bosporus spürbar zu machen. Die Geschichte der Stadt und die kulturellen Kostbarkeiten der Moscheen werden in eigenen Kapiteln behandelt.

Ein Land voller Leidenschaften, die sich auf verschiedene Weise bemerkbar machen, stellen die Autoren des neuen GEO-Special unter dem Titel "Irland" vor (Gruner + Jahr, Hamburg, 160 Seiten, 12,80 Mark). Gälischer Fußball, Hunderennen oder der heillose Ulsterstreit werden ebenso in dem Band behandelt wie die Auseinandersetzungen Norden der Republik. Eindrucksvolle Farofotos und großflächige Panoraroaaufnahmen, machen das Heft besonders lesenswert

Ferien in Florida

Fores in Foreda
in Sarasota/Bradenton am Codf von
Mexiko vermieten wir unser gepfl.
und haruriöses Wohnhaus, in
Strandniche gelegen, mit Klimaaniage und viel Komfort ausgesiattet
vertigt es über Schwimnhad. 3
Schlafraume und ist für bis zu 6
Purs geeignet.
Tel. 97 61 / 3 62 85
(Mo.-Fr. 9-12 und 14-18 Uhr)

Ferienkans in Florida

Nähe Golf v. Mexiko, in herri. Wald-landschaft, m. gr. Garten u. komforta-bler Einrichtung, f. max. 5 Pers., v Sept. bis Nov. preigg, zu varmieten. Tel. 9 51 95 / 33 40

Florida - Atlantik

Haus für 3 Pers. zu mieten gesucht Monat März 1987. Zuschriften unter K 5057 an WELT-Verlag. Postfact

10 08 64, 4300 Essen.

Florida

Lux Bung, Longboat-Key, Golf v. Me-ziko, Sarasota, ab 15, 12, frei, 2 Do.-Schlafn., Pool, eig. Bootssieg, 200 m zum Strand, Tennis Golf.

Telefon 0 48 63 / 4 90.

Florida – Westkilste

KORFU Sonderangebote Sept./Okt., Fe-rienhäuser am Meer, JP-Reisen, Johnsallee 8, 2 Hamburg 13, Tele-

Ehepaar (53) verwaltet oder bewo gegen Kostenbeteiligung für Anwe im Winter, Tel. 05 51 / 70 44 23.

# ENERGE ENERGED USEN

# Nordsee

and builded E The Grant M Circinian

3**-** + +

- حسي

The second secon

Amrum Moderne schöne FeWo frei. Telefon 9 46 82 / 25 47

Borkum FeWos, Meerblick, ab sofort später zu vermieten. Tel 0 25 01 /

Heigoland Genießen Sie erholsame Spät-sommertage in gepfl. Atmosphä-re, preisg. Aufenthalt, auch für Kuren (Nachsaison), App. od. Zi.

mit Frühstücksservice, Haus Carinthia. Tel 0 47 25 / 72 72, Postf. 853 Kampen/Sylt

resselte, dir. a. d. Dünen, a ruh. Lage, schone App's, fre Telefon 8 48 51 - 4 19 63

Kampen/Sylt Maisonettewolng, 3% Zi., 2 der, Tel. TV, beste Lage. Telefon 8 49 / 31 74 39

Kampen/Sylt Kft.-Fewo, 6 Pers., 300,- DM/Tag. ageb. unier A 4521 an WELT-Veris Postfach 10 08 64, 4300 Esseu.

Exkl stilv. Hous in idyll Wattiege, un terhalb der Kupferkanne. Tel. 9 49 / 5 93 89 25

Langeoog, Fe.-Wo., 2-4 Pers., Komfortausst., Farb-TV, Tel., Sauna, Solarium, Waschm. Trockner, trei ab 21 9, 86, Tel. 0 49 72 / 61 23.

> 2-Zi.-Fewo, DM 60,-/Tag Tel. 9 46 51 /2 61 60

Nordseebad Dangast (Jadebusen) Neue Top-FeWu. 2-4 Pers., am Strand, Terr., Gart., FTV. Tel., Waschm., Fahrr. ab 18. 9. 28 frej. Tel. 0 44 51 / 60 83

Norddeich Fewo direkt am Strand Tel. 6 49 42 / 17 68

Syft-Muskmarneth. Gemütl. FeWo 1. ruh. geleg. Binzelbs., skand. Stil, f. 2-4 Pers., n. frei, ab 33,-/Tag. Telefon # 45 51 - 3 27 68

Lox.-App. Ser 2-8 Pers., Farts-TV, Tel., Schwimmbe Sauna, Tel. 0-40/30 14-22 von 8-47 Uhr., son 0-4108/44-57

Sylt + Tennis Morsum, komf. 2-Zi-Appta, 3 Tennispi, Terr/Balk, Sw.pool, Liegewiese, Sama, Solarhum, Fart-TV, Tel, Wil, Geschirr etc. Tel. 9 46 54 / 6 12 od. 9 49 / 4 16 25 82

ist bei jeden Wetter schöal filbsche Ferienwohnungen und Ellu-er in jeder Größe und Lage in Wester-land und anderen Inselorten frei. App.-Verm. Christiansen Kampende 48, 2230 Timmun/Syll.

Telefon 9 45 51 / 3 18 86

SYLT Rectdachhaus + FeWo, Wester ad, beste Lage, bis 4 Pers. . Tel 65 61 / 49 21 52

Sylt im Herbst Gästehaus Christiansen, Hotel garni, Sauna, Solarium and Bar, alle Zimmer mit DU/WC und Farb-TV.

2280 Tinnum Zur Eiche 32-34 Tel. 0 46 51 / 3 10 66

Svit - Hunkmarsch 200 m z. Wasser, 3 Zi., 67,5 m², EG mit Garten, voil möbl., TV, Tel., DM 120,-/Tag. Tel. 8 46 / 77 88 48

Nordseeheilbad Wyk a. Fölk Kit. App.-Wag dir. a. Meer, telhw. m Schwimmb., Sauna, Garage, Tel., To zu verm. Nachszisonpraise. Tel. 045 21 / 29 15

Sylt Herbst - Welle Urlaub für Individualisten Mourer, Tel 0 64 71 /3 00 55

Wangerooga / Meerblickt Sehr schöne Ferienwohnungen versch. Größen noch zu verm.

Ab Montag Tel. 02 02 / 30 60 31 Wir reservieren für Sie ausgesuchte Apparte-ments von höchster Qualităt

SYLTER APPARTEMENT SERVICE

Tel. (04651) 44443-44197

SYLT Senderangebet in September 1-2. Few (2 P.) pro Tog do 60,- (Mindest-catesthot 1 Wenco), Dut/MC, Rochnische, Farb-IV, Prospekt onferiorus 594-Sentenpor-nat, 2280 Wested, Syll, Visioniusk. 1

SYLT / Strandnähe sommer und Herbst in herri dachhaus i Kempen oder exkl. seneinzelbaus, Telefon 00 11 / 54 02 03 oder 0 46 51 / 2 55 11

Sylt, Hörzen Fewo le rubiger Lage in Strandolite £ 3-Pers, 10-08 or . Appartementhiner "Miles" Schuletz, 1, 2384, Milesons, Tel. 9 45 52 / 15 42

Westerland/Sylt Tel. 8 46 51 / 75 26 od. 65 23

Ostsee

Herbst an der Schlei Reetgedeckte Ferien-Appts., Pro-spekt. Telefon 0 46 22 / 13 45

Kellenhusen/Ostsee 5 Kft.-FeWos, 2-7 Pers., 28-110 m<sup>2</sup> (z. T. Tel., Kamin, Farb-TV, Geschirrsp.), ganzj. geöffnet. Tel. 0 41 02 / 5 50 47

Maritim-Travenninde, 1-Zimmer-App. Komfort- + Luxuskiasse, 2.-22. OG. Casino- + Traveselte, Farb-TV, Tele-fon, Radio, Schwimmbad, 2 P. 50,- bis 110,-, Tel. 62 21 / 61 29 42 + 86 21 64

nendorfer Strand/Mendorf Kft. 27-Zi-App.-Whg., 4 Schlafpilitzer Schwimmb., Sauns, Farb-TV, 100 m : Strand, ab sof., DM 70,-/Tag. Tel. 0 40 / 34 28 41 ab Mo.

Schwarzwald

haus, 4-8 Pers., ab DM 50,-/Tag zo verm. Tel. 0 61 51 / 14 78 70 gew.

Süd-Schwarzwald 800 m, rw. BADENWEILER und BA-SEL, komf. FEWO f. 2 ser. PERS. o. TIERE, SUDHANG, geschl. + offene Tert. sep. Eing + Gerrg, Tag 70,- DM. Fr. G. ALBRECHT, PARADIESBUCK 45, 7841 MALSBURG, T. (0 76 25) 71 30.

Magelweide Das herrlich gelegene, individuelle in seinem besonderen Stif einmalie HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstil und mehreren Gesell-Gr. Fartprosp. 2:07852/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzerten Auch im Herbst erholsame Tage im Rochschwarzwald, St. Blasien, hefikil-matischer Kneippkurort, in gepfl. Fe-rien-App.-Hs. m. a. Komfort ST. PAUL

Bitte Hausprospekt anfordern. Telefen 9 76 72 / 25 82, od. Mennet schwander Str. 22, 1822 84. Binsten

Bayern

Berchtesgaden Luxuslandhaus in herrl Lage, ZH, TV, Garage, gepfl. Garten anlage, Terr. mit Kamin. Tel. 0 30 28 / 21 01

ch-Part. Neu erb. Komf.-Peries agen, ruh. Lage, 2-5 P. J. Ostie aus Boarlehof, Brauhanastraße : Tal. 0 88 21 / 5 86 82

Inzell/Oberbayern rininge Lane, Sommenterrassi shad, Whirlpool, Sauna, Sola Fitneßanlage, Kinderparadie, she Wanderwege, Tennis-Golf-Arrangement, Haus Rochus + Hotel Post 8221 Inzell Telefon 0 86 65 / 60 11

Versch. Inland

**Bad Salzuflen** Kurgebiet, exkl. FeWo zu vermi Tel. 1 52 22 / 6 22 cel. 1 17 52

rohning mit Terrame, kom-ngerichtet, ab sofort zu vermie-bis zu 3 Personen, ab 80,-/Tag. Tal. 0 21 74 /4 10 82

Komforksportements chwimmbad/Sauna, Braunlage Harz, Tel. 04 21 / 30 76 - 2 78.

Info anfordem oder Desser sofort arruferil
SANSIDE-TRAVELLER-CLUB
An the Statistic 55 - 300 Wagastal 2:
2: (02.02) 4694 28

Wir haben der Eifel die Krone oxigesetzi! Ferjaggark Armongharger See bloom v. R. 4-Pers. Romd-Ferjandens ab CMI 156.- pro Haus + Wochen ande Fr. – Mal, Fart-TV. Schwimminste, Seems, So Inform. Residenses, Variate v. anders Freizelspirstell

Inform. Name of the control of the c

Schweden

Schweden iuser, Blockhäuser, Bau Katalog anfordem!!! wedsche Ferledens-Vermitt Box 117, S-28900 Knislings. T. 004844/804

Frankreich

Loire-Schlösser nal. Wassermühle, romant., ruhig at Gäste auf. Brstid. komf. eig. biol. Garten, dt./frz. Leitg. Moulin de Vandon Souvigny de Touraine F-37538 Amboise, T. 0833 / 47 57 26 46

Derwistern in Sädinahusleit/Provence ohne Eis u. Schnee. Gemütliche Bauernhäuser in Weindorf b. Ni-mes, mit Heizung u. allem Komfort. Wintermonate 1/2 Preis. Zum Französisch lernen kommt Leh-

rer ins Haus. Buntprospekt u pers. Beratung: Vacanca-Bureau Dr. Maertens, 8124 Seeshaupt. GOLDENER HERBST IN FRANKREICH Jetzf fahren die Kenner zu unseren Nachbarn. Wir bieten linner sehr proks-werte, unige Häuser beim Franzzsen auf dem Land. LOSSIRS ACCUEIL Kalserstraße 145 8350 Friedberg Tel.: 0 60 31/832 44

Côte d'Azur

Air Kurzentschlossene, Ferienwohnungen, Villen, Hotels zw. Carmes, St. Tropez, Cap d'Agde und Korsika. Alle Jahresz, Spathagde und Korsika. Alle Jahresz, Spathagde und Horbet. Kurztrietige Buchtung auch unmittelber vor Reisesmant möglich. – Ferbitsstu. art.: COTE D'AZUR RESSIDIENCES GMBH. Reg. Berzhangsst. Fr. Tr. Schmidt-Spaker. Heg. Beratungsst.: Rr. Tr. Schmidt-Spiller Pehrenkon 123 - D-2000 Hamburg 71 Tel. 040/8451434 od. 040/8451445

Spanien

von Privat zu vermieten. Tel. 0 60 55 / 23 47 ab 18.60 Uhr

marische Inseln u. Balearen, priv Appts. v. Häuser, familienfreundt, alk Termine trei. Tel. 0 40 / 6 45 14 45/84.

Marbella. Riegantes Landhaus, sehr ruhige Lage (6000 m³), Panoramablick, Pool (8x12), Tel. Personal vorh, w5-chentlich ab DR 1800,- Tel. 62-61/ 41 13 79 Marbella, Costa del Sol Großzügige, lux. ausg. Häuser, 2 u. 3 Schlafzi, off. Kamin, Pergola, ca. 140 m², verm. Esmosa, Tel. 0 80 / 23 03 52 64.

Teneriffa Puerto la Paz, App. dir. am Meer verm. Tel. 0 40 / 5 11 99 07. Weilmachten in Sildspanien Chalet ab 20, 12, frei. Verkauf möglich. Telefon 6 41 55 / 8 65 74

Ferienkans and Fenerifia am Meer, m. berrl Garten, i. rubigster Lage u. m. komfortabler Einrichtung, f max. 6 Pers., ob 22. 9. 56 preisgünstig m

Tel 9 61 95 / 23 49

Costa Binnes bei Caipe. Gepfl. Hs. nabe Strand, schöner Garten, ruh. auch über Wister preisgünst. Tel. 92 28/35 67 15 (Baro: 16 59 79).

Osterreich

Kft.-FeWo, 73 m², 2-6 Pers. (Tel., Fart-TV, Geschirrsp., 2 Böder), ganzi, geöff-net, Loggia. Tel. 0 41 02 / 5 50 47

Italien Albarella, Sonneninsel in der

Adria, Ferienhäuser am Wasser, 4-6 Pers., Vermietung und Ver-kauf Manfred Weber, Rhein-straße 28, 6109 Mühltal, Tel. 0 61 51 / 14 78 70.

Schweiz

Exhlusives Url. dir. am LUCANER SEE, Transville, 280 m², 6-8 P., kl. Hans, 75 m², 4-5 P., m. Schwimmbad, Sauns, Boolsgarage, herri, Garten und Saune, Bootsgarage, herri. Garten und sonst. Komfort oder 1-, 2 + 3-Zi.-Komf.-App., 3-8 Pers., ab sofort frei zu Sonderpreisen. Tel. 07 31 / 7 67 14.

Davos-CH, Promenade Ruhige, komf. 3½-Zi-FeWo. 4 Pers., Skilifte, Loipe in Nähe.

F. REHDER Tel. 0 04 11 / 7 13 32 40

Arosa »Rothomblick« Die Top-Appartements ab sfr 490,-pro Woche, Gratisbenutzung von Tennishallen und Außenplätzen, Squash-Hallen, Hallenbad, Sauna etc., Gratis-Kindergarten mit Betreu-

Tel (00 41 81) 31 02 11

Versch, Ausland

Algarve/Portugal rivatvilla der Luxusklasse mit Pool m Golfplatz in Quinta do Logo Sept./ Okt. zu verm. Tel 0 61 73 / 6 62 44

Algarya Pertugal Komf-Vills b. Albu Feira m. Por Strandnäbe, Meerbl, frei v. Priv.

Telefon 0 40 / 68 54 02 Bed & Breakfast im Spätsommer am Strand der Hamptons, Long Island, N. Y. Ein-zeizl. 235 S. Doppelzi. 350 S per Wo-che, P.O. Box 1181, East Quogue, N. Y. 11842, Tel. 001-516-6 53 92 46

Geben Sie jetzt an die Algarve/Portugal ne und Baden das ganze Jahr onderpr. z. Überwintern. Preisg. FeWo vat Deutschsor, Verwal

Tel. 0 81 96 / 30 14 Vale do Lobo / Algarve

Telefon 9 49 / 8 99 34 36

mogrehalet 3000 Ferierahituser & Ferienwohnungen in den besten Wintersportorten der Alpen. Österreich, Schwetz, Italien, Frankreich Alle Informationen im kostenk ron Priv., Lux.-Villa, 3 SZ, Pool, TV. Kamin, Hausmädchen.

132-settigen Winterprogramm 1986/87.
INTER CHALET D-7800 Freiburg
Keiser-Joseph-Str. 283 22 0761 - 210077



Berühmte Heilbäder - verträumte Kleinode - erlesane Weine - eine excellente Thermen Küche - mildes Kilma - altes Kulturland, man nennt es "Die Toskana Deutschlands"

Prospekte: Fremdenverkehrsgemeinschaft Markgräflerland, 7840 Müllheim 1, Postf. 50, Tel. 0 76 31 / 55 11.

# GRIPS+EHIPS Können die Computer denken?

Es geht der Streit darum, ob unsere Computer denken oder ob sie etwas anderes tun, wenn sie etwas tun, nur eben ganz gewiß nicht denken. Das Hin und Her um diese Sache ist nicht so überflüssig, wie es scheinen mag. Schließlich vermehren sich diese Computer unausgesetzt, sie dringen in unsere Wohn-, ja Kinderzimmer vor – und wer würde sich nicht auf die Dauer unbehaglich fühlen, ein Ding in seinen vier Wänden zu haben, das unablässig werkelt und Strom verbraucht, von dem sich jedoch nicht einmal genau sagen läßt, was es

Mettmanns, Hans und Hilde, ein nachdenkliches Ehepaar, diskutierten wiederholt über diese Frage, und ihren Gesprächen fehlte es nicht an Substanz, hatten sie doch bereits so einen einsigen Stromverbraucher im Haus. \_Denken?" sagte Hans Mettmann. Paß ich nicht lache. Sein "Gedächtrus' ist nichts anderes als ein Notizbuch - und denkt etwa ein Notizbuch?" Hilde Mettmann sah die Dinge etwas anders. "Immerhin vermag er selber in seinem Notizbuch zu blättern", meinte sie. "Als ich ihn vorhin fragte, ob der heutige 10. Mai ein besonderer Tag ist . . . " "Da hast du ihn unsere Personendaten-Sammlung nach dem 10. Mai durchsuchen lassen. Ganz einfach."

"Richtig", sagte Hilde. "Und wenn ich dich jetzt das gleiche frage, was geschieht dann?"

Hans dachte nach. Ein Geburtstag? Vie"eicht deine Mutter?" fragte er unsicher. "Aber die ist erst im Oktober dran. Was könnte es dann sein?" Und nach einer Weile: "Nein, mir fällt nichts ein."

Dr. Robert Brenner

Nun", meinte Hilde, \_abgesehen so besser aufgepaßt, als man vor dem davon, daß er etwas gefunden hat heute ist unser Hochzeitstag -, wie würdest du das nennen, was du jetzt

eben getan hast?" Ein wichtiger Tag im geistigen Leben der Mettmanns kam, als an der Universität in ihrer kleinen Stadt in einer volkstümlichen Veranstaltung ein Schachcomputer vorgeführt wurde. Herr Behrens, der Champion des örtlichen Schachklubs, hatte sich bereit erklärt, gegen die Maschine anzu-

Die Mehrzahl der Zuschauer war zunächst enttäuscht von der Kleinheit des Computers, doch dieser hielt sich erstaunlich wacker, blieb Herrn Behrens nichts schuldig und ertrotzte zuletzt ein Remis. Hans Mettmann wunderte sich hinterher gewaltig: "Daß er den Läufer statt der Dame geschlagen hat und dann wider jedes Erwarten drei Züge später die Dame doch noch bekam – sozusagen gratis –, das war wirklich Klasse. Kein Mensch hätte das in dieser Schnelligkeit gesehen - auch Behrens selbst

Hilde Mettmann war zwar keine gute Schachspielerin, hatte aber um

Antoinette und ihre Kette (II) -

Leicht zu erkennen war: Das sind nur

jene Ketten, die 0, 1, 2 oder 3 Rubine

enthalten. Die noch fehlenden Ketten

mit 7, 6, 5 und 4 Rubinen ergeben

sich, wenn man bei jeder Kette die

Saphire und Rubine vertauscht, also

jede \_1" durch eine \_2" ersetzt und

jede "2" durch eine "1":

Kampf die Aufgabe der Maschine dem Publikum erläuterte: Der Computer prüft die Situation, ermittelt die möglichen nächsten Züge - die eigenen und die des Gegners -, bewertet sie und wählt den günstigsten Zug aus. "Was", fragte sie jetzt, "machte Herr Behrens eigentlich die ganze Zeit? Ich würde vermuten: ger:au

dasselbe wie der Computer."

Diese Frage war natürlich peintiert, denn für nicht wenige Menschen gilt gerade das Schachspiel als Inbegriff gesteigerter Denktätigkeit, der Schachmeister von vornherein als superintelligenter Mensch. Hans Mettmann verstand sehr wohl. sträubte sich aber nach wie vor gegen das Wort: "Ich könnte mich nie an die Vorstellung gewöhnen, daß Ludwig ,denkt", sagte er. Ludwig, muß man wissen, hieß der Mettmannsche Haus-Computer.

Was meinen nun Sie? Denkt der Computer, denkt er nicht? Ich denke, er denkt. Wir sollten ruhig Gleiches gleich benennen. Der Computer denkt in unserem Auftrag und nach unseren Richtlinien. Andere Maschinen ziehen in unserem Auftrag und

1222222

1122222

1212222

1221222

1112222

1121222

1122122

1212122

Nun hat Sabinchen alle beisam-

nach unseren Anweisungen Gräben, fliegen nach Amerika oder füllen Flaschen mit Sodawasser. Der Computer ist unsere Denkmaschine, nicht mehr und nicht weniger.

Wir lassen denken - zum Beispiel

10 FOR A1=0 TO 7 20 FOR A2=0 TO 7-A1 30 FOR B1=0 TO 7-A1 40 FOR B2=0 TO 7-B1

50 C1=7-A1-B1 60 C2=7-A2-B2 70 A3=7-A1-A2

80 B3=7-B1-B2 90 C3=7-C1-C2 100 IF A1+.5"B1..7 THEN 170

160 PRINT

110 IF A2+.5\*B2-7 THEN 170 120 IF A3+.5\*B3-.7 THEN 170 130 PRINT A1,B1,C1

140 PRINT A2,B2,C2 150 PRINT A3,B3,C3

170 NEXT B2,B1,A2,A1 Was das ist? Das ist eine Anweisung an einen Computer, der die Sprache Basic versteht, über folgen-

de Aufgabe nachzudenken:

Ein Wirt hinterläßt seinen drei Söhnen einen Weinkeller mit einundzwanzig Fässern - sieben vollen, sieben halbvollen und sieben leeren. Testamentarische Verfügung: Es soll so geteilt werden, daß jeder der drei Sõhne gleich viel Wein und gleich viele Fässer bekommt, jedoch darf kein Wein umgefüllt werden. Wie sieht die richtige Erbteilung aus?"

besitzen, sind Sie eingeladen, selber die Antwort zu finden. PS. Im nächsten "Grips + Chips"

Falls Sie noch keinen Heimdenker

bringen wir die Lösung. Schauen Sie also kommende Woche wieder her-ROBERT BRENNER

| Verwal-<br>tungs-<br>bezirk              | 7                        | Erguil-<br>gestain                      | 7                            | 7                                      | Abacheu                               | .,                            | poet.:<br>Trisse                   | Kampf-<br>ort 333<br>v.Chr.          | 7                               | Renn-<br>reiter                           |                                    | Berg-<br>statum<br>in Lacs             | Anto-<br>Kannz.<br>Rapiett             |                   | Fuder-<br>bridge-<br>schaff<br>(MAL) |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1                                        |                          | 15                                      |                              |                                        | Adliger                               |                               |                                    |                                      |                                 |                                           |                                    |                                        |                                        |                   | 18                                   |
| Moral-<br>philo-<br>sophie               |                          | Vorne-<br>into von<br>Aktoun-<br>der    |                              |                                        |                                       |                               |                                    | Finster-                             |                                 | tatt-<br>bindiger<br>Kleider-<br>stoff    |                                    |                                        | 9                                      |                   |                                      |
| ٢                                        |                          |                                         |                              |                                        | Musik-<br>drama                       |                               | kistor.<br>Epos<br>der<br>Ukrainer | -                                    |                                 |                                           |                                    |                                        | Chier-<br>strich<br>an Bech-<br>staben |                   | France:<br>tisch                     |
| Vortilid                                 |                          | Ver-<br>nunft,<br>Einsicht              |                              | altro-<br>mische<br>Unter-<br>weit     |                                       |                               |                                    |                                      |                                 | Gavete-<br>ert                            |                                    | Platz-<br>dack-<br>chen                | 13                                     |                   |                                      |
| Futtur-<br>trog                          | -                        | 1                                       |                              |                                        |                                       |                               | Ge-<br>birgs-<br>kette<br>(span.)  | 10                                   | Mitplied<br>der Fuß-<br>ballelf |                                           |                                    |                                        |                                        |                   |                                      |
| •                                        |                          |                                         | 12                           | Brazer-<br>stoff                       |                                       | insel<br>der Ho-<br>briden    |                                    |                                      |                                 |                                           | unge-<br>bunden,<br>un-<br>besetzt | -                                      |                                        |                   | ,                                    |
| scharle<br>Kanto                         |                          |                                         | lukra-<br>tív,pro-<br>duktív | -                                      |                                       |                               |                                    |                                      |                                 |                                           |                                    | chin.<br>Interel                       |                                        | Mineral,<br>Pluor |                                      |
| Donau-<br>Zufluß<br>in<br>Bayarn         |                          |                                         |                              | 1                                      | MeS<br>in der<br>Akustik              | -                             |                                    |                                      | früb.<br>russ.<br>Adliger       |                                           | Klemer-<br>tier                    |                                        |                                        | 17                |                                      |
| 3                                        |                          |                                         |                              |                                        |                                       | Filzzeit<br>esist.<br>Nomeden |                                    | ver-<br>inper-<br>licht              | -                               | 7                                         |                                    | 2                                      |                                        |                   |                                      |
| Ge-<br>liebte<br>Tristans                | strah-<br>ion-<br>förmig |                                         | Dorf<br>you in-<br>diamers   |                                        | König<br>von<br>Theban                | •                             |                                    | 5                                    |                                 |                                           | frz.<br>Rfode-<br>schop-<br>teria  |                                        | Abk.:<br>Utab                          | -                 |                                      |
| franz.<br>Schrift-<br>staller<br>† 1960  | •                        | Studt<br>in der<br>Lom-<br>berdei       | -                            |                                        |                                       |                               |                                    | Maß der<br>elektr.<br>Kapa-<br>zität |                                 | tranzo-<br>siacher<br>Name vor<br>Korsika | 14                                 |                                        |                                        |                   |                                      |
|                                          |                          |                                         |                              |                                        | Arresta-<br>dungs-<br>trick,<br>Kniff |                               | weib-<br>licher<br>Fechs           | -                                    |                                 |                                           |                                    |                                        | Harri-<br>sizme-<br>paiz               |                   | Nieder-<br>albe-<br>Zuffuß           |
| mānni.<br>Vor-<br>name                   |                          | franz.<br>Schrift-<br>steller<br>† 1857 |                              | jugoele-<br>wische<br>Münz-<br>einheit |                                       |                               |                                    |                                      |                                 | Wah-<br>rungs-<br>emilent<br>is Laos      |                                    | Hen-<br>dels-<br>brauch                |                                        | 4                 |                                      |
|                                          |                          | •                                       | 6                            |                                        |                                       |                               | Auto-<br>Kannz.<br>Tistori         |                                      | kiziner<br>Kuri                 | -                                         | 11                                 |                                        |                                        |                   |                                      |
| Dorf-<br>siedlung<br>der Turk-<br>völlar | -                        |                                         |                              | Med.:<br>Erwei-<br>terung              |                                       | 8                             |                                    |                                      |                                 |                                           |                                    | japan.<br>roseo-<br>roser<br>Edekstein |                                        | 16                | -e                                   |
| minul.<br>Vor-<br>name                   | -                        |                                         |                              |                                        |                                       |                               |                                    |                                      | uga.:<br>Gletze                 |                                           |                                    |                                        |                                        |                   |                                      |
| 1                                        | 2 1                      | 3                                       | 4                            | 5                                      | 6 7                                   | 8                             | 9                                  | 10                                   | 71                              | 12                                        | 131                                | 14                                     | 151 1                                  | 6 17              | 18                                   |

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

men.

Letzte Woche in "Grips + Chips"

Manche Remispartien sind spannender als alle Siege. So war es auch mit der 11. Partie des Titelkampfes Kasparow-Karpow in London In meinen Kommentaren in der Welt des Sportes kam diese Partie zu kurz, und so möchte ich hier zu ihrem Verlauf zurückkehren:

### Grünfeld-Inddisch. Karpow-Kasparow

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4 Lg7 5.e3 c5 6.dc5: Da5 7.Tc1 de4: (Viel ruhiger als Se4, was in der 5. Partie nach 8.ed Sc3: 9.Dd2 Da2: 10.bc Dd3:+? zu einem für Schwarz sehr ungünstigen Endspiel führte. Freilich kann hier Schwarz besser fortsetzen mit 10... Da5! nebst 11... Dc5;, aber auch dann verläuft das Spiel ziemlich scharf - was Kasparow angesichts seiner 1-Punkte-Führung offenbar nicht wünscht.) 8.Le4: 0-0 9.Sf3 De5: 10.Lb3 Sc6 11.0-0 Da5 12.h3 L45 13.De2 Sc4 14.Sd5 e5 (Bisher war alles bestens kannt und laut Theoriebüchern soll das Spiel im Falle von 15.Lh2 Le6 21.Sg6:+? hg 22.Dg6: Tg8 verliert für Kf5 43.Tb6)

völlig ausgeglichen sein. Aber Karpow hat da etwas völlig Neues vorbereitet:) 15.Tc6:! (Falls nun bc, so folgt 16.Se7+ Kh8 17.Sc6: nebst 18.Sce5: und Weiß hat nicht nur zwei Bauern für die Qualität, sondern auch ein sehr aktives Spiel seiner Leichtfi-guren erreicht. Also: Sein klarer Vorteil!) eff:! 16.Tc7 Le6 17.De1 (Sonst käme Weiß materiell in Nachteil, aber nun wäre das Endspiel nach Del:? 18.Tel: für ihn gewonnen, da Schwarz sofort einen Bauern verliert – fe 19.Te3: Sd6 20.Se7+ usw.) Db5! 18.Se7+ Kh8 19.Le6: fe6: 20.Db1! (Ein schwerer Fehler wäre 20.ef? wegen Sg3! 21.fg Db6+ mit Qualitätsgewinn und schlecht ist auch 20.Sd4 De5! 21.Tb7: fe 22.fe Tf1:+ 23.Kf1: Dh2 oder 23.Df1: Sc5 nebst De3:+) Sg5! (Solche rettenden Züge kann man als "Glück in der Stellung" bezeichnen. Falls nun 21.Sg5: Dg5: 22.ef Df4: 23.Tb7: Ld4 24.Dc2, so bekommt Schwarz mit Bauern zurück und

Weiß!) 21.Sh4! (Sieht sehr kritisch aus - das Opfer auf g6 ist eine starke Drohung, aber auch hier gibt es für Schwarz eine ausreichende Erwiderung:) Sh3:+! 22.Kh2! (Vorsicht ist nun geboten, denn 22 gh? Dg5+ oder 22.Kh1? Sf2:+23.Tf2: Dh5 gewinnt für Schwarz!) Dh5! 23.Seg6:+! hg6:

24.Dg6: (Remis mit 24.Sg6:+ Kg8 25.Se7+ Kh8 26.Sg6+ will Karpow noch nicht - und tatsächlich sieht es so aus, als ob er nun forciert ein günstiges Endspiel erreichen würde:) De5! 25.Tf7 Tf7: 26.Df7: Se5! 27.Se6+ Kh7 28.Se5; Le5: 29.Sf7; Kg6! (Das ist aber in Verbindung mit dem nächsten Zug die Pointe der Verteidigung:) 36.Sd6 fe3: (Jetzt droht in erster Linie Le5+, und so muß Weiß seinen Mehrbauern preisgeben.) 31.Sc4 ef2: 32.Tf2: b5 33.Sc3 a5

34.Kg3 a4 35.Tc2 Tf8 36.Kg4 Ld4 37.Te2 Le3: 38.Te3: Tf2 39.b3 Tg2:+ 40.Kf3 Ta2: 41.ba4: remis. (ba

Lösung vom 5. September (Kh2,Dc8,Tb8,Ba5,c4,f4,h3; Kg7,Dd3, Tg3.Bc5,f7,g6,h5): 1 . . . De2+! 2.Kg3: h4+ 3.Kh4: Df2+ 4.Kg4 f5+ aufgege

Fernpartie Zelinskij-Lipirii

Weiß am Zug gewann b7,Bb3,f5,g6,h7)

# SCHACH

Anfgabe Nr. 1379 Oskar Wielgos, Gelsenkirchen



Kd4 Da1 Ta3 e8 Lc2 Bb3 h7) Matt in 2 Zügen

(Kc6 Dh4 Ta4 La3 Sd7 g6 Bb2 c6 d3 e2 h6, Kd4 Df4 Tc4 Lb6 Se6 Bd5 e3 e5 e7 g5 - Dreizüger). 1.Sgf8 (droht 2.S:e6 matt) Sc7 2.Lb4 T:b4(La5) 2.T:b4(Lc5) matt - 1.... Sc5 2.L:c5+ L:c5 3.Se6 matt. - 1....Sd8(s:f8) 2.Del La5 2.Lc5 matt. - 1...Sg7

Neue Kröffnungsbücher Im Verlag Walter Rau, Düsseldorf, sind fünf Broschüren über Spezialeröffnungen erschienen:

2.h:g7 3.Se6 matt.

N. Povah, Englisch, 132 Seiten, 19.80 Mark

J. Nunn, Sizilianisch, 160 Seiten, 24,80 Mark. R. Schiller, Katalanisch, 96 Seiten,

19 80 Mark Steinkohl/Heeresoth, Albins Gegengambit, 96 Seiten, 19,80 Mark. G. Gun

KREUZER WORLDCUP
A P RESEDA I RA
LUZERNE HE BESAN
FRON E IRRISAL T
IN HUND N R LOW
AGAPET OT PYJAMA
L B EMERIT B T
G WECKER K KOKU
DEBIL EN SELLERS
F C ALEUTE A US
BAIKAL O E NURMI
ELI LU PINTE M
HO LISTIG L ASA
RITUAL M EQUITH
ATLAS ASPEKT RAN
EO TARIIF GEWEBE

AUFLÖSUNG VOM 5. SEPTEMBER

ireu?

KARED

2. 3

Maise

REISEOWELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel intwortlich: Heinz Ho Redaktion: Birgit Cremens-Schiemonn

Telefon (02 28) 30 41

# HESSEN - MÄRCHENHAFT SCHÖNE VIELFALT



Ein zauberhafter Wanderurlaub . . .

.. im zauberhaften Hotel im Park



Yackthof-Edersee im Ferienland Waldeck Komfortable Ferienwohnungen di-rekt am Edersee auf der Halbinsel Scheid. Prospektanfragen.

Tel. 0 56 34 / 4 80 oder 0 56 91 / 30 05 Yschthof-Edersee

buchen

Prospektanfragen Tel. 0 56 91 / 31 16



Land der Burgen und Berge, der Wälder und des Wassers ÛF ab 15,- DM. VP ab 25,- DM. Ferienwohnungen u. -häuser ab 30,- DM. Wunderbares Wanderland in der Mitte Deutschlands mit gesundem Waldklin Theaterferien, Kuren, Erholen, Ausspannen.

FVV Waldhessen, Postf. 2 20, 6430 Bad Hersfeld, Tel. O 0 66 21 / 8 73 59



6442 Rotenburg a. d. F

ndenverkehrsamt – Rai Tel. 0 66 23 / 55 55 Rotenburg an der Fulda

in dem Sie sich wohlfühlen werden Vielfältige Angebote für milien und Aktivurlauber. Coupon Familien und Aktivurlauber. Mächuge Burgen, prächtige Schlösser und eine tige Schlösser und eine legendenreiche Vergantgenheit. Märchenhafte genheit. Mesen, Wiesen. Wälder, Seen, Wister wird den Hessen! Germent wardnermane Walder, Seen, Wiesen. Cebirge und Taler Austimliche informationen zu den nebenstehenden Ausführliche Informationen zu den nebenstehenden Anzeigen erhalten Sie umgehend, wenn Sie diesen Anzeigen erhalten Nur Stichwort angeben. zauberhafte Natur, tradi-

Bitte einsenden an: FWV · Mittlerer Schafhofweg 16 · 6000 Frankfurt/M. 70 FWV - Mittlerer Schainorweg it - 6000 Frankfurt/M. IV

Hessen - Urlaub wie aus

Gambit, 96 Seiten, 19,80 Mark. H. K. von J. Th. Brener Alte Liebe" neu entdecken Kilometerlange weiße Sandstrände, grüne Deiche, Badevergnügen im Meer und Meerwasserbrandungsbad, im beheizten Meerwasserfreibad, Hallenbad, Waldfreibad, in Bojenbädern und am FKK-Strand. Sich vom Seewind mal richtig durchpusten lassen und den großen Pötten nachschauen. Wattwandern, Segeln, Windsurfen, Relten, Tennis, Golf, Kuren im größten Nordseeheitbad Coxhaven genießen zu jeder Jahreszeit Hotel Seelust Donnes, Custateveter birman bosef, Tembert (b. 47.14.70 es neue eleganie Komitori-Hotel mit der perdönlichen Note. Hosel, Restaurent und Café genzährig geöffnes. Busseller und Krauppurlage, Massage, Goffarrangement Notebüffet, snerfishne gute Kiche (HP, VP oder & la carte) LAUSRAGENDE ADRESSE MI NORDSEEHEILBAD DUHWEM

STRAND-HOTEL DUHNEN An der Strandpromenade-Sei 350 m² Kuranlage mit Hallenbad Seeblick Strandnähe HOTEL MEPTUM Hotelkomfort 2190 Cuxhaven-Duhnen - Telefon 0 47 21 / 4 03 - 0 Nordseeheilbad

# HAUS STRANDNIXE Hotel garni mit 26 herrlichen Ferienwohnungen. einmelig in Ausstattung und Aussicht.

Eine gute Adresse für verwohnte Ansprüche: 3-Zi.-Komfort-Fenenwohnungen, Küche, Bad, Tel., Farto-TV in jeder Wohnung, Balkon, Hausbar mit Bler vom Faß, Tanz, Billard, Solanum, Sauna, Tischtennis, Kinderspietzimmer, Dialyse im Haus, Direkte BAB-Verbindung. Genleßen Sie die gesunde Nordseeluft und erholen Sie sich m unseren freundlichen Haus.

2190 Cuxhaven-Döse, Vogelsand 167, Tel. 0 47 21 / 4 70 86

BADEN WIE DIE ROMER ... ... WO DIE NORDSEE INS HOTEL MÜNDET.

Urlaub für Anspruchsv Grekt am Meer Einmahg die 4 Nordseeth

Frischzellentherapie / Im Nordseehelfbad Cuxhaven und in Stad

Medizinisch-biologische Regeneration Wiedemannkur · Thymuskur u. a. Therapeuten 10j. Zeiltherapieerfahrung. Revital 2160 Stade, Tel. 6 41 41 /4 54 56, 2190 Cuxhaven, Tel. 6 47 21 /4 53 00, im Deichgraf-Kr

Haus **Marbigs** Komfort-Ferienwohnungen, Saune, Solarium, Grillplatz etc., 150 m zum Strand und Wald. Preisermäßigung in der Vor- und Nachezison. Ganzjährig geöffnet. 2190 Cuxh.-Saldenburg, 2: 0 47 21 / 2 85 65

Gemeinschaftswerbung erscheint monatlich. Nächster Termin 12/14. September

Hotel Astrid - gami -

Kft. Zimmer m. Du./WC, Telefon, Kühlschrank, TV-Anschluß, z. T. m. Wohnteil u. Farb-TV, Sauna, Solarium, Ab 1. 10. 1986 – 14 Tage buchen – 10 Tage bezahle 2190 Cuxhaven-Dose, Tel. 0 47 21 / 4 89 03

Schwimmbadhotel Wernerwald **Cuxhaven-Sahlenburg** 

dir. en Wald u. Nordsee, Konferenzraume, Ferienhauser, Appartements mit Loggia zur See – Telefon 0 47 21 / 2 91 41, ganzjährig geöffnet

Hotel Franenpreiss

2190 Cuxt.-Sahlenburg, 0 47 21 / 2 90 82 Zimmer m. allem Komfort, ruhige Lage a. Wald, 300 m z. Strand, gepflegtes Restaurant. Schwimmbad 28°, Sauna, Solerium

# Sport: It's Better In The Bahamas.

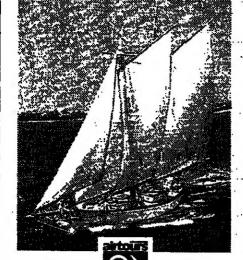

Kommen Sie ins Sportparadies: Segeln Sie in dem wohl außerge-wöhnlichsten Segelgebiet der Welt Tauchen Sie in kristallklarem Wasser zu Schiffswracks oder Korallenriffs. Spielen Sie Golf, Tennis, oder spannen Sie aus an den herrlichen Korallensandstränden unter der Sonne der Bahamas.

Die Bahamas sind ihr Geld wert: 9tägige Reise/7 Übernachtungen in einem erstklassigen Hotel in Nassau, Doppelzimmer pro Person, inkl. Flug und Transfer.

ab <u>1.11.-15.12.86</u> 15.12.86 - 27.4.87 DM 2.914,-DM 2.599.-

Mehr erfahren Sie in Ihrem Reisebüro, oder schicken Sie uns den Coupon.

PLZ/On

**Bahamas** 

in Tirol von seiner schönster

Versuchen Sie einmol einen neuen Weg, um ihre Vitelkräfte wieder zu gewinnen. Eine Kur, in der Fasten leicht gemocht wird. ihr Körper wird auf natörliche Weise entgittet und Sie gewin-nen Spansitratt, Gesundheit und Schänheit zurück. Mitch-Diät. Milde Aufbaudiät. Genzheitsmedizin. Massage. Demofitaal Kneinvenwerkungen

Bewegungskultur. Schwimmen. Wondern. Golf. Termis. Retten. Sid. Langlauf. Unser Partnerhaus ist das bekannte Gesundholfszenfrum Lanserhof.

Gesundheitszentrum

GOLFHOTEL

Kärnten

Reiseanzeigen

Freizeit und

helfen mit, Urlaub,

Wochenende richtig

ren Sie die Anzeigen der Reiseteile von

WELT und WELT

Sie werden jede

am SONNTAG, und

Menge verlockender

Angebote entdecken.

zu planen. Studie-

Dampfbad. Kneippanwe Rewealstastastur. Schwir

Prospekt anfordern:

Den Herbst

Seite genießen.



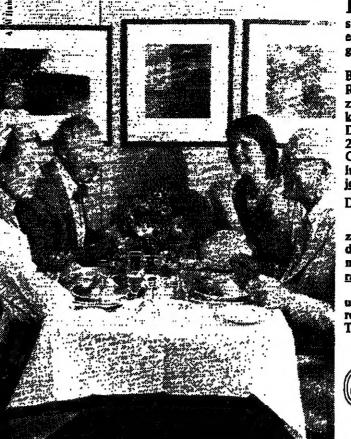

Eine Preisfrage ist es sicher, ob man sich - einfach mal so zwischendurch - den Luxus erlaubt, 21/2 Tage in vollen Zügen vom Feinsten zu genießen.

Wenn Sie jetzt erfahren, was wir Ihnen an Bord unserer königlichen Schiffe M/S PRINSESSE RAGNHILD und M/S KRONPRINS HARALD zwischen Kiel und Oslo alles bieten, dürfte der Preis keine Frage mehr sein: Doppelkabine mit WC und Dusche, 3-Gänge-Menü, Skandinavisches Riesenbuffet, 2 x norwegisches Frühstück, große Stadtrundfahrt in Oslo, viel Unterhaltung und natürlich jede Menge Seeluft. Die reine Erholung. Das alles gibt's – je nach Abfahrtstermin – schon ab DM

Die 1. Klasse kostet nur DM 70,- mehr.

Ein Kindergeburtstag, Ihre Gold- oder Silberhochzeit, ein Betriebsausflug und vieles mehr, lassen sich auf dieser kleinen Seereise, die einer Kreuzfahrt alle Ehre machen würde, übrigens auch bestens seiern. Eine Überraschung und schöne Abwechslung ist das allemal.
Fragen Sie gleich im nächsten Reiseburo nach

unseren Prospekten über diese erlebnisreichen Kurz-reisen nach Oslo, unseren Liniendienst und Tagungsreisen.

Willkommen an Bord. Oslo-Kai · 2300 Kiel 1

Die königliche Seereise zwischendurch.



Billigflüge Paco-Reisen, Tel. 04 21 / 44 41 48

RI NI WELL

.

·梅 · / · / ·

ad

|建設する

NONIXE

CDK Urigiubs-Restplötze bla 40 % unter Kotslog-Preis. PACO-Reisen, Tel. 04 21 / 44 41 46

Kreuzfahrten zu den Traumzielen dieser Welt



1. KARIBIK-MEXIKO
Yenezuela · Kolumbien · Costa Rica · Guatemala

21.12.1986 - 13.01.1987

ACT = 1 acr i 1 35 CM — 1 acr i 1 acr i

2. SÜDSEE Mexiko · Südsee · Neuseeland · Australien 12.01. - 05.02.1987

Aut dieser Reise besuchen Ste Länder, Städer und Inseln, die zu den schönsten unserer Erde geltören. Erleben Sie Acquicio in Mesiko, einige der schönsten Sickse-Anchpele in der Weite des Pazifischen Ozeans, Neuseatund mit seiner seidergelecht in dem Anchpele in der Weite des Pazifischen Ozeans, Neuseatund mit seiner seidergelecht mit seiner einzigertigen Tier- und Piterzennett. Ber Perioderender Film Frankfurt – Acquico/Mesiko – Nation Herafischesse Inseln – Papeete/
Tahlie – Renotungs-Cook-Inseln – Ausdand/Neuseatend – Bay of Islandar/Neuseatend – Sydney/
Ausstalien – Rückfurg nach Frankfurt. Für alle, die bleuse mehr Zeit haben, bleten wir vor der Neusenter den der eine Backsaufersthalt in Acquicio er und nach Ausschäfung in Sydney an Australien-Programm oder einige Tage Hotelaufenthalt in Sydney an.
Schron ab DM 6.990, – (mid. Päige) erhalten Sie gute Außenkabinen mit Deuschaffe und Vollpession.

3. FERNOST

Australien · Ostasien mit China · Indonesien 02.02. - 06.03.1987

Lange war der "Ferne Osten" weltich fem, wäler Gebenmisse und Ritteel. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, eringe dieser Geheimnisse ihr sich zu eruflichen und das wohl auf die bequenste Arz en Bood eines Kreuzbirtischaftes. Endecken Sie den S. Kontinent – Australien mit seiner einzigantigen Tier-und Pfamasmeett, Neuforbankein ist Bismartik-Arctippt, Neu-Guinea, des Urwaldperadies mit seinen austenprächtig gelöderten Pause, die Schlichkein Manikes auf den Pfalippriers, das geheimmisselle und lauburreiche Clanz, Hongkong, das Einkandsperadies Aslens, Ziemboange mit seinen erzeischen Märkten, die weiten Traumstrände der Inseit Beit und Java, den "Gerten des Celeber"

Ostener .

Ibre Referencie: Flug Frankfurt-Sydney - Brebane/Australien - Reband/Nautritemoun - Madang/Papca/Naut-Gunea - Manhan/Papcanen - Whempoa/Kanton/Otimu - Hongtong - Zambonnga/Philippinen - Padang Bay 'Sali - Jalaarta/Java - Rückfülig nach Frankfurt. Für alle, die etwis mehr Zelt baben. bleten sir vor der Kreuzlahnt ein Australien-Programm oder einige Tage Hotelsustensbalt in Sydney an und nach der Kreuzlahnt einen Badesustenshalt auf Bah an. Schon ab DM 8.290, - (nd. Flüge) erhalten Sie gote Außenkabmen mit Dusche/WC und Vollpansion.

4. INDISCHER OZEAN Südostasien · Indien · Jemen · Ägypten 02.03. - 30.03.1987

Warez in der derivien Jahreszed von der Sonne träussen, werm Sie auf dieser Reise soviel deson und soch mehr geboten bekommen. Geneben Sie die landschaftlich bezaubernde Insal Jam, die Weissach Singepur, Kuals Lumpur auf Malageia, die von verschiedersen Völlenstähr men hemotinie Insal Jam, Sin Lande zu seiner vießbägen Kuffur und weiten Stränden, Cochia und Bomber in Indien, die malerische Bergweit im Jessen von Hodeicha aus, die Sinschaftlinse mit dem benühmten Kehnamentikoster und die sagenhaften Bauten der allem Agyster in Satage und Kairo. Het Bergweit im Jessen Waterschliebesta — Beteinen/Sonnetra – Colombo Sin Limite — Cochin/Indien – Boothay – Port Kelang/Malaysia — Beteinen/Sonnetra – Colombo Sin Limite — Cochin/Indien – Boothay – Aden/Jemen – Hodeichi/Jessen – Stramel-Straßkin/Agysten – Setage – Sozz – Passage Suez-Kanet – Port Said – Genta. Für alle, die etwas mehr Zeit haben, heiten wir vor der Kreezfahrt einen Badeauferthat auf Baif an.
Schon ab DM 6.220, – Erick. Rog erhalten Sie gube Aetenkahnen mit Dusche HVC und Vollpenston.

5. AMAZONAS

05.01. - 01.02.1987 Auszonse; — schon das Wort albun wecht Abertauerhat. Beauchen Sie eine der letzten Unterdachsfelte unterwer Erde. Die spoge entrergnine Vegelation hat zu der Bezeichnung "Grüne Hölle" geführt. Ste fahren auf dem Anzacuss vorbei an Pfentagen und Siedlungen bei in das Herz des Vopischen Dachungels auch Mannaus. Ein wederne Höllepunkt ist der Besuch Rocke Janeiros mit der berühmten Copacitanze und dem "Zudenful".

Inte Erlebnieroute: Ganca - Tanger Marchis - Datar/Senegal - Sao Vicenie/Naoverolsche Inte Erlebnieroute: Ganca - Tanger Marchis - Datar/Senegal - Sao Vicenie/Naoverolsche Inteln - Persendo do Nororèa Bessieo - Resie - Fortaleza - Belein - Abnanin/Amazones -Alter do Chao/Rio Tanajos - Marcus Amazones - Rúcklug über Rio (2 Tage Adienthali) nach Franklut

regrans. Zur Zeil sind auch Außenkebinen zut Dusche RC und Vollpension für DM 8,010, – buchbar. Unsere Fachprospekte erhalten Sie kostenlos und omenhadlich miedem guten Feiseblüm und direkt von uns. Gutschen erhach ausschneden und salart ersenden.

Ctansocean-Conts Die Sentralsen-Spezialisten aus Erannen

GUTSCHEIN DE TRANSOCEAN-TOURS Prosperie les interessions mich Six Angebot (1) (2) (3) (3) (3)

FÜHRER GESUNDHEIT

Montegrotto

MONTEGROTTO TERMÉE wie auch ABANO schao za Zalian d. altan Rikow berillent für seine heisenden Wesser - zählen haute zu, herikantseten Kortese der Welt. Die am häufigsten augmenste Kur ist die "Fangatur". Die The-ernen won MCN-TEGROTTO artstieren in jeinen der 25 Thermelbetals und sind wirks. d. und. als ja zemz, Alle versch. Thermelle, wurden enter örzil. Anfalcht anger. a. sekelfen ständig Weibbet. u. Gesunaft, filmenna, Arthritis, Machh. v. Brüchen u. Leiden der Atzenwege u. Brunchtein word. hier wirds. behandelt u. der Fange a.f. Thermalivessur eigens sich nuch zur Schänkeitgef. Durch d. Schwitzgrotta als zesätzt. Kur werden ausgaz. Ergebn. bei der Behandel v. Steffwerchen!, Feitleigknist u. Urfände erh. Die Thermalivessur haute und der Fange ausgaz. Ergebn. bei der Behand. v. Schünkeitgefen ausgaz. Ergebn. bei der Behand. v. Schünkeitgefen ausgaz. Ergebn. bei der Behand. v. Steffwerchen!, Feitleigknist u. Urfände erh. Die Thermalivelist haben alle firmie. Allensie, in. 364 352.

4. nach endere Teng. Um ihre helle. Alzehtäter zu verweitet. Einene Ste fermis, Boff u. Minigiott spieden, Frottieg a.d. Wierein n. Impalia machen. Die Sals. deuer dr. Mikr i. Dez. z. senige Thermaliothas zind genzi, pelffant. Inde u. Dakunentation erh. Sie a. Anfr. Shor P. B. Nr. 8, 1–95005 MiNNTESRUTTO TER-ME oder dr. b. d. nachet. Hotels.

Hotel CAESAR Terme \*\*\*\*\*
Hotel DES BAINS Terme \*\*\*\*
Hotel SOLLIEVO Terme \*\*\*
Hotel MONTECARLO Terme \*\*\*\*

4000 Düsseldorf 1 - Köntgsalles 92 a Tel. 0211/326613

Hotel MERAMON'II Terme Tel. 003949/793455 Günst. Wo-Pau Hotel CONTINENTAL Terme Hotel APOLLO Terme

Tel. 903:e489/194111 Hechanol. Kashilg., gr. Hallen: - H. Frei-Thermei-achekunal. m. verach. Texperal. Boccho Frei-s. Hei-kenteenis Gr. Park u. Parkol., Sange. Dir. v. Ses. Fren.

Hotel CRISTALLO Terme \*\*\*
Tel. 053949/795577, John 430522-HT Cristalla. Em-s.
Benandsekterlundi Fenge, Taentalkurun, Spotl, karsponsorud Men apr. Deldyck. Arztiiche Leitung: Dr. E. Rouch A-9092 Maria Worth — Dellach 1 Tel. 80 45 / 42 75 / 25 11

Hotel NERONIANE Terms \*\*\*

Hotel BELLAVISTA Terme Tel 003949/783333-793278

Hetel M O N D I A L Terms Tel. 003949/588700, Telex 430630

Terme (VENETIEN-ITALIEN) DER FANGO DER HEILT

Hotel AUGUSTUS Terme\*\*\*\* Tel. 003949/793200, Telex 430407 In eindrucksv. Panoramalage

Hotel GARDEN Terms Tel. 003849/794033 - PS 430322

Tel. 003949/793900 Hotel ANTONIANO Terme Tel. 003949/794177

Bernanti, Ford, Sie Inform. an. Telex 430814 Conti-l

Hotel DELLE NAZIONI Terrne\*\*\*
Tel 003989/78329-78522, 3 Schebert, p. va-tersch. Tant. pr. Park, Bossish, Tesnis, Minigolf, Fa-uffesherr., XX. v. Bell. haz. gopf.

Tel. 003949/793468, Telex 431530 Sanderpreise im Juli, Nov. Dez. Ford. Sie unzere vorteilh. Angebote an.

Hotel Terme MONACO Tel. 003049/890978-806515. 2 ashr achö-ne ineinanderüberg, Schwimmig, Hallen-u. Freib. in ruh. Lage. gr. Park, Garten.

Hotel Torme PREISTORICHE Tel 003949/783077, Talen 02901 Santegy, (in./filen. KURHOTEL RIO D'ORO Tel (03549/73307, Aust. dorch uzz. degt. Vertr. alia Thost, Max v. Luer-Sir. 18 - 7500 Earlerch Tel. 8724/73786 abende.

Die längste Wüssenwanderung, 508km durch das Tal des Todes (Death Valley), Kalifornien (USA), schaffte der Schweizer Peter «Risi« Eggirnann in 8 Tagen und 13 Std. Der Abenteurer lief vom 16. bis 24. Mai 1981 zu Fuß durch den größten «Backofen» der Welt."

Angst vor einem Sonnenbrand darf man bei einer solchen Wan-derung gewiß nicht haben. Wenn Sie deshalb lieber hier in unse-ren gemäßigten Zonen Ihren nächsten Urlaubsspaziergang pla-nen, dann lassen Sie sich anregen und informieren durch die redaktionellen Beiträge und die Anzeigen auf diesen Reiseseiten.

\* Ann: Das neue GUINNESS BUCH DER REKORDE (Ullstein-Verlag)

Hotelführer

BERNER OBERLAND Interlaken \*\*\*HOTEL ELITE garai

u umgebank Alle Zi. m. Bad/Du/WC, al str 38,- inkl. reichhaftiges Frühstück. im. Huggier, Seestr. 72, CH-3800 Interia kan, Tel. 00 41 36 / 22 74 88



Erbaut 1876, aber mit dem Komfort des 20. Jehrhunderts!

- Grosser, romantischer Park, mit Tennispiatz, Swimming-pool und Liegewiese - Alle Zimmer nau möbliert, mit Bad? Duache/WC, Selbstweit-Telefon, Frigobar, TV (16 Pro-gramme). - Französiacher Restaurant - Grotto -- Bar -- B

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Komm ins Arcadia al Lago Des lebendige Komforthotal an der Seepromenade.

Goldene Herbstwochen ab Fr. 756.-

7 Übernschtungen im DZ, Halbpension. Betraute Wanderungen und Ausffüge. Neu: Dachgarten

Hotel Arcadia al Lago, R.+D. Lappert, Dir., CH-6600 Locarno, Tel. 004193/31 02 82

Gratis: Kinder bis 6 Jahre

Ein Hotel der FEWOTEL AG HOTEL LA PALMA AU LAC\*\*\*\*\* Hotel Moro\*\*\*\*

elegant – sympethisch – Internetional Hotel allerersten Ranges an schönster Seelage Privetes Strandbed «Lido La Palma» mit genéralicher Snack-bar – Mehrfach ausgezeichnetes Spezialräten-Restaurant «Cod dor» – Bar – Musik – Tenz – Hotelrestaurant mit präch-tiger Terrasse an der Seepromenade – Panoramshallenbed — Seuna – Massage – Tegungs-, Kongress- und Geseil-schaftsräume bis 300 Personen

CH-8600 Locamo - Tel. 004193/33 01 71 - Tx 84 81 24

HOTEL LA PERLA\*\*\*\*◆

AGNO – LUGARRU
Das beschwingte «Doles far nieste»
Sportlich-jugendlich anmutendes Haus, von weitl
üppig bewachsenem Privat-Park umgeben. Ungezüppig bewachsenem Privat-Park umgeben. Ungez-

CH-6982 Agmo-Lugano - Tel. 004191/59 39 21 - Tx 79 154 ch HOTEL QUISISANA\*\*\*\*

 Erstklasshotel mit allem Komfort – Zentrele, ruhige Lage irmitten subtropischem Garten – Zimmer mit Balkon oder Loggle, Farb-TV (ARD-ZDF) – Hellenbad – Ritnesa – Solanium – Restaurant – Bar, Ganzj\u00e4hrig ge\u00f6ffnet. Besitzer: R.U. Schällibaum, CH-6600 Locerno Tel. 004193/33 01 41 T- 94 en m

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Hotel Esplanade\*\*\*\*

Grosser Park mit Spazierwegen, Blumengerten und Wiesen – Grosses Freibad (27º). Neu: Sauna + Solarium – 3 Tennisplätze mit Beleuchtung und Treiner – Tennis-Wochenpasschale Inkl. 6 Privatiektionen und Platzberustzung in HP ab Fr. 712.-

Reservation: Hotel Explanade, CH-9800 Locarno Tel. 004193/33 21 21, Tx 846 146 ESPL



Hotel Ascovilla ★ ★ ★ ★ 🕏





Dbr. F. Fernari, Cambro Pestaloszi, Via Cattori 4, CH-6500 Locarno, Tel. 0041/93/31 02 92 - Tx 548 516 alpe



Fam. G. Gluic, Bes., CH-6612 Ascons Tel. 004193/35 10 81

Parkhotel Rovio\*\*\*\*

«Das Feriennaradies»



Sommerverme Herbsttage in Asconas
Gepflegtes Familienhotel im Herzen von Ascona, mit allem
Komfort, Südzimmer und Appartements mit Balkon, Radio/
TV (13 Kansile mit ARD) – Selbstwehl-Telefon – Frigober –
aubtroplecher Gerren – Hellenbad (30°) – Sauna – Solarium
Ell. Günzüge Nischsalsonpreise (24. Sept. bis 1, Nov.), Helbpension ab Fr. 70.—, Vollpension + Fr. 12.—



Hotel Colibri \* \* \* \* CH-6374 Aldesago Lugano (Mt. Brà 600 m)
....md die ganze Stadt Lugano wird Ihnen zu Füssen Begen!
- Traumhafte Aussicht über den Golf von Lugano – A la Carte-Restaurant – gepflegte Zimmer – neu: kleine Sultan-Schwimmbad mit Liegewiese – Panerama-Terrasse – Ferier-wohnungen auf Winsch – ganzes Jahr geoffnet – E Ruhe – Sonne – Erholong Prospekt und Auskhrite: Fern, A.+M. Demarchi-Zeppi, Telefon 004191/51 42 42, Tx 84 32 11 VTX - 7100 ≠



COUPON

Anti-Frühstück ab Fr. 90.—/Pars. Parkpilitzel

Fräu Eve Del Grande, Beelszerin, Tel. 604191/54 34 21

Decue—

Strasse

PLZ/Ort

Einsenden an de
Ente Ticinee—

iaprii95 

id of

N. C. Strain

I Wallerald

hiendurg

# **AUSFLUGSTIP**

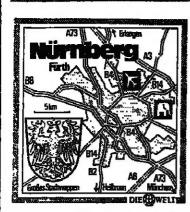

Anreise: Aus dem Norden über die A 7 und A 3, aus dem Rhein-Main-Gebiet über die A3 und die A 6, aus südlicher Richtung über die A 9 oder die A 3. Auskunft: Verkehrsverein Nümberg, Postfach 4248, 8500 Nürn-

# Altstadtfest in Nürnberg

Der Name dieser Stadt weckt un-verzüglich ganz bestimmte Vorstellungen: Lebkuchen und Bratwürste, Meistersinger und Gotik, Spielzeugmuseum und Reichstage, Veit Stoß, Albrecht Dürer und Hans Sachs. Eine 900jährige Geschichte mit Epochen kultureller Blüte und auch Perioden des Niedergangs und der Zerstörung prägt das Erscheinungsbild dieser mit Burg und Stadtmauer umfriedeten alten Reichsstadt.

Hübsche Fachwerkhäuser mit kleinen Werkstätten und Geschäften, der sogenannte Handwerkerhof, bilden das attraktive "Eingangstor" zur historischen Altstadt, in der die Nürnberger Bürger alljährlich ihr Fest feiern. Unter dem Motto "1000 Stunden zum Nulltarif" erwartet die Besucher vom 18. bis 29. September ein bunter Reigen kultureller Veranstaltungen mit Stars und Laienkünstlern, mit Dichtern und Musikanten, mit Wettbewerb und Spiel. In den eigens zum Altstadtfest aufgebauten 41 Fachwerkhäusern auf der Insel Schütt und dem Hans-Sachs-Platz verwöhnen Nürnberger Wirte mit kulinarischen Spezialitäten aus der bodenständigen Küche. So erfreuen sich die Besucher auf dem



Der "schöne Brunnen" in Nürn-

"Markt der Gastlichkeit" an fränkischen Schmankerln, Original Nürnberger Bratwürsten und Dampfnudeln mit Rehbraten.

Der "Bieranstich" durch den Oberbürgermeister Andreas Urschlechter leitet das Treiben am Abend des 18. September auf der Insel Schütt ein. Die offizielle Eröffnung findet jedoch erst am nächsten Abend um 19.00 Uhr auf dem Hauptmarkt statt. Dann werden die Plätze und Höfe der Nürnberger Altstadt wieder zur Bühne für Folklore, Pop und Volksmusik. Das gemischte Programm beginnt an den beiden Wochenenden (20./21. und 27./28. September) jeweils um zehn Uhr beziehungsweise elf Uhr; an den anderen Tagen ist erst ab 19.00 Uhr mit Stimmung in der Altstadt zu rechnen. Abenteuerlich wird es, wenn am Samstag, dem 20. September das traditionelle "Fischerstechen" auf der Pegnitz stattfindet: Zwei Fischer, stehend in ihren Booten, messen so lange ihre Krafte, bis einer von ihnen in den Fluß fällt.

Ein "Seifenkistl-Rennen" am Sonntag hält besonders die Kinder in Spannung: Schon Wochen vorher sind die Kleinen mit der Bastelei an ihren Seifenkisten beschäftigt und sehnen diesen Sonntag herbei, an dem sie ihre Fahrkünste unter Beweis stellen können.

Traditionelle Rahmenveranstaltungen sind die Ruder-Regatta am Nachmittag des 28. September oder das Spektakel "Pegnitz in Flammen" am Mittwoch, den 24. September um 20.00 Uhr. Zum bunten Bild gehört auch ein kleiner Vergnügungspark auf der Insel Schütt. Ein "Bierausklang" am Montag. dem 29. September, beendet das 16. Nürnberger Altstadtfest zünftigfränkisch

Wer Zeit für einen längeren Aufenthalt im "Schatzkästlein des Deutschen Reiches" hat, sollte sich einen Besuch in der Ausstellung Kunst der Gotik und Renaissance", die noch bis zum 28. September im Germanischen Nationalmuseum zu sehen ist, nicht entge-FOTO: HORST ZIERMANN hen lassen. ANNA MARIA DAHM

# Die Ufer der bayerischen Bergseen (Foto Kochelsee) sind nur wenig zersiedelt und stehen unter strengen: Natu

MURNAU IM MOOS / Ein schönes Fleckchen Bayern für Wanderer und Kunstliebhaber

# "Wo die Kuh geht, geht auch der Gast"

Wir sind gerade angekommen und schon mitten drin im Problem. Daß wir blühende Almwiesen vorfinden, macht uns sehr froh. Doch nicht lange, dann erkennen wir den Hintergrund. Wenig Kühe nur sind auf den Wiesen; der Bauer bekommt die Milchprämie, wenn er das Vieh abschafft. So weit, so gut. Oder nicht gut. Denn ohne Kuh braucht der Bauer auch keine Weide, er braucht kein Heu für den Winter, macht keinen Juni-Schnitt und läßt die Wiese wie sie ist: schön fürs Auge, schlimm für

Bauer Pöttinger, der als Kind in den Hungerjahren des Krieges der Murnauer Malerin Gabriele Münter schon mal ein Ei extra gebracht hat, ist dabei, auf seiner Wiese hinter der msach-Kirche den Großen Ampfer zu vernichten. Der macht mit seinen breitausladenden Blättern das Gras kaputt. Wird es nicht mehr gemäht, setzt innerhalb weniger Jahre die Verholzung ein. Georg Pöttinger tut, was er kann. Aber er weiß, daß die Erhaltung der schönen Almwiesen auf die Dauer nicht möglich sein wird. Und er kennt auch diesen geheimnisvollen Zusammenhang mit der Kuh und dem Fremdenverkehr: Wo die Kuh geht, geht auch der Gast.

Murnau hat rund 220 000 Übernachtungen im Jahr. Attraktionen: ein Zugspitz-Blick, Angeln, Segeln, Rudern und Baden im Staffelsee und in Hallenbädern, Moorbehandlung in den Kur-Anstalten, Segelfliegen, Begegnung mit der Kunst Kandinskys, Franz Marcs und Gabriele Münters, das Murnauer Moos als Naturerlebnis mit neun Rundwanderwegen.

Der Name Murnau geht auf "Murnowe" zurück, was soviel wie moorige Aue heißt. Eine Landschaft von großem Reiz, eine Ebene vor dem Hochgebirge, die mit wechselndem Licht ständig anders aussieht, Farben und Formen ändert, auf merkwürdige Art den Betrachter verzaubert.

Quadratkilometer groß, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, aber auch Regulator für den Wetter- und Wasserhaushalt der Gegend. Das gesamte Gelände steht seit 1982 unter Naturschutz. Es ist das größte zusammenhängende Moor Bayerns. Ein Hochmoor, das viel Huminsäure enthält, was den Gelenk-Kranken zugute kommt, die Heilbehandlungen im Kurhotel Ludwigsbad oder im Kurhotel Seidl-Park in Anspruch nehmen. Besonders für den wandernden Gast erweist sich das Murnauer Moos als Paradies. Man kann absolute Stille genießen, das vielgepriesene Einssein mit der Natur, das Zu-sich-sel-

ber-finden. Die ländliche Wohnkultur aus den ren kann man im Dörfchen Großweil sehen.

zehn Kilometer von Murnau entfernt. Hier steht das Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glentleiten. Mehr als zwanzig Gebäude sind auf dem 22 Hektar großen Gelände zu besichtigen. Typische oberbayerische Häuser: unten der weiße Stein, oben die Holzaufbauten mit den blumengeschmückten Balkonen und den geschnitzten Giebeln. Und dazwischen die Marterin am Wege. Blühende Bauerngärten sind angelegt, Brunnen und Wassertröge aufge-stellt, ein uraltes Taubenhaus. Sogar der

Und lernen kann der Besucher etwas: über Blockbau, Ständer-und

Misthaufen fehlt nicht.

geln oder Flechtwerk mit Strohlehm verputzt, über Legschindeln, Walmdach oder Pfettendach. Weber, Schmied und Seiler führen ihre Handwerke vor, die Pitzlinger Stubnmusi sitzt vorm historischen Gasthaus. Wir genehmigen uns ein Stamperl Obstler und stellen bei näherem Hinsehen mit einigem Vergnügen fest, daß die Leitern zum Fensterin auch in Oberbayern nicht mehr aus Holz sind

Das Verkehrsamt Murnau bietet die Museumsdorf-Besichtigung mit einer Fahrt zur Kreutalm und bayerischen Weißwurstessen an, auch eine Hörnlebergfahrt mit Wandern und Grillen. Ebenso wird eine geführte Regenwanderung organisiert, zu der

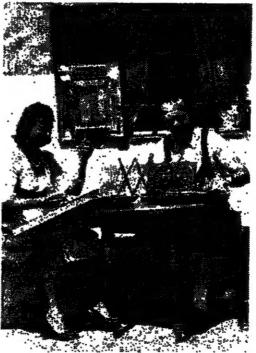

Die Stube-Musi spielt in N

man Fleisch und Wurst zum Grillen mitbringen kann. Der Kostenbeitrag ist symbolisch: eine Mark. Zu besichtigen ist auch das Landgestüt Schwaiganger am Fuße des Heimgartens. Drei Pferderassen werden hier in historischen Ställen gezüchtet: Kaltblut, Warmblut und Haflinger. Verbunden mit Murnau ist seit et-

wa 1750 die Kunst der Glasmalerei. die im Ort von einigen Einwohnern noch betrieben wird. Der hübsche Ort mit Obermarkt und Untermarkt ist endgültig zu Beginn dieses Jahrhunderts in die Kunstgeschichte eingegangen. Gabriele Münter malte 1908 das Murnauer Moos, die Kirche in Murnau 1910 ihr Gefährte Kandinsky. Von ihm gibt es auch noch die Grüngasse, das Dorf von Westen, den Garten. Die Künstlervereinigung "Blauer Reiter", der Marc, Macke, Klee und Jawiensky angehörten, verlegte von München aus einen Teil ihrer Arbeit in den Marktflecken Murnau. 1908 hatten Gabriele Münter und Kandinsky den Ort bei einem Ausflug an den Staffelsee gesehen. Im Spätsommer kauften sie die Villa, die Kandinsky so gut gefiel. Das Wasser mußte aus der Pumpe geholt werden, Licht gab es nur mit Petroleum und Kerzen, den Ofen feuerte man mit Holz und Torf. Gleich nach dem Einzug malte Kandinsky den Reiterfries auf die Holztreppe - wie in einem Bauernhaus seiner russischen Heimat.

Das Haus ist heute ein liebevoll gepflegtes Museum, das mit Bildern und Möbeln der beiden Künstler ausgestattet ist und eine andächtige Freude vermittelt. "Gabriele Münter war eine stille Frau", hatte der Bauer erzählt. "Die Kinder haben sie oft wegen ihrer kurzen Haare gehänselt. Was sie und Kandinsky für Murnau gewesen sind, kann ich erst jetzt er-CHRISTINE DIETRICH

skanft: Verkehrsamt 8110 Murnau,

# ANGEBOTE

### Tennis live

Die Halbfinalspiele und das End-spiel des Tennis-Masters-Turnier im New Yorker Madison Square Garden können Tennisfreunde live erleben. Eine Reise vom 6. bis zum 10. Dezember sieht drei Übernachtungen in der Nähe des Veranstaltungsories vor. Karten werden vom Veranstalter besorgt, der auch eine Stadtrundfahrt durch Manhattan oder einen Abstecher nach Washington anbietet. Preise: etwa 1600 Mark ab/bis Frankfurt: (Auskunft: tourservice, 5200 Siegburg)

### Herbstliche Rube

Der Norden lädt zu geruhsamen Tagen im Frühherbst ein. Besucher finden im Gebiet um Stapelholm an der unteren Eider ein preiswertes Erholungsgebiet. Das Vogelpara-dies empliehlt sich zum Wandern und Radfahren, aber auch zum Angeln und zum Rudern auf der Eider. Private Zimmer sind in Stapelholm mit Frühstück ab 14, in Gasthäusem ab 20 Mark zu buchen. (Auskunft: Tourist-Information, 2251 Süderstapel)

### Nach Island mit Auto

Das \_M.S. Alafoss\* befährt jeden Donnerstag die Linie Hamburg-Reykjavik und befördert auf der vier Tage dauernden Passage Personenwagen bis fünf Meter Länge für rund 920 Mark. Eine außergewöhnliche sechs- oder 14tägige Seereise mit dem Containerschiff "M.S. Jan" führt jeden zweiten Freitag ab Hamburg nach Reykjavik und von dort über Hull, Antwerpen und Rotterdam zurück nach Hamburg. Während des eineinhalb- bis zweitägigen Aufenthaltes in Reykjavik können die Passagiere auf dem Schiff übernachten und werden auch an Bord verpflegt. Die sechstägige Reise kostet 1054, die 14tägige 1584 Mark (Auskunft: Islandisches Fremdenverkehrsamt, Brönnerstra-Be 11, 6000 Frankfurt)

### Geschmackstest

Es muß nicht unbedingt teuer sein, einen besonderen Geschmack zu haben. Das beweist der Luftkurort Bonndorf, in 700 bis 900 Meter Höhe am Osthang des Schwarzwal-des gelegen. Das Bonndorfer Schinkenseminar bletet Betriebsbelegschaften, Vereinen und anderen kleinen Gruppen durch ein gro-Bes Schinkenbüffet an Wochenenden reichlich Gelegenheit, Geschmack am Schwarzwälder Schinken zu finden. Die Kulinarik wird durch eine geführte Wanderung in das wilde und romantische Naturschutzgebiet der Wutachschlucht und durch eine Besichtigung des Boundorfer Schlosses mit Preis des Vergnügens: ab 106 Mark. (Auskunft: Bonndorfer Kurbetriebs GmbH, Schwimmbadstraße 10, 7823 Boundorft

# Nachsaison auf Helgoland

Die Reederei Warrings in Wil-helmshaven offeriert bis zum 28. Sentember und an einzelnen Tagen im Oktober die letzten preisgünstigen Seereisen nach Helgoland. Der Tagesausflug kostet 36, die Familienkarte 105 Mark. Das Seebäderschiff "Wilhelmshaven" fährt täglich um 9 Uhr ab Wilhelmshaven. (Auskunft: Harle-Express Sectouristik, 2940 Wilhelmshaven)

# Hessen-Hochzeit

Liebevoll nimmt man sich im Romantikhotel "Zum Stern" in Waldhessen der Frischvermählten an. Für 975 Mark kann das Paar drei Tage lang im "Hochzeitszimmmer" residieren, sich mit dem bessischen Hochzeitsessen und einer Kutschfahrt verwöhnen lassen. (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Waldhessen, Postfach 220, 6430 Bad Hersfeld)

Reisebüro Alter Markt, Alter Markt 56

5000 KÖLN 1 - 02 21/23 51 57

# Raus aus dem Trott

Urlaub soll nicht mehr verfallen, meint der Bundesarbeitsminister. Und Norbert Blüm hat auch ganz konkrete Vorschläge, wie seine Ferienregelung funktionieren könnte: "Jeder soll seinen Resturlaub ansparen und - wenn er genug zusammen hat - auch mal ein halbes Jahr im Stück nehmen können."

Der Minister begründet seinen Plan mit der Tatsache, daß die Mehrzahl der Bundesbürger sechs Wochen Jahresurlaub hat, der bis zum Stichtag 31. März genommen werden muß. Viel besser wäre doch, meint Norbert Blüm, wenn jeder einen Grundurlaub von beispielsweise vier Wochen nimmt und den Rest anspart. Wer dann jedes Jahr zwei Wochen Urlaub aufhebt, kann nach zehn Jahren ein halbes Jahr lang raus aus dem Trott. Richtig auftanken. Zeit für die Kinder haben, eine Weltreise machen oder etwas für die Bildung tun", schlägt der Arbeitsminister vor.

resurlaub auch tatsächlich im laufenden Jahr abzubauen, veraltet. Diese Regelung stammt aus einer Zeit, als die Arbeitnehmer nur drei Wochen Urlaub hatten, die auch tatsächlich zur Erhaltung der Gesundheit nötig waren. Die Blümsche Urlaubsregelung - richtiger, sein Appell an die Tarifpartner, flexibler zu sein - bedarf nicht einmal einer Gesetzesänderung. denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber können Urlaubszeiten selbständig regeln. Der Minister verspricht Hilfestellung, denn er findet es "idiotisch", wenn alles im Gleichschritt mar-

Sollte der Vorschlag auf fruchtbaren Boden fallen, brauchen sicher auch die Urlaubsmacher und Freizeitplaner Hilfestellung. Eine Vielzahl von Aussteigern auf Zeit will dann versorgt werden. Dauerurlaub auf Mallorca werden diese Menschen sicher nicht alle annehmen.

THE-CROCODILE-CRUISE '86/'87 Rund 800 km Abenteuer von Kairo bis Assuan. Jungfernfahrt im \*\*\*\*\* Hotelschiff vom 8. bis 22. Nov. 86. Nur 24 Doppelkubinen mit

Studiosus Studienreisen Nordafrika – Naher Osten Neue, günstigere Preise ab 1. 10. in Ägypten und Israel Pattaya, Hotel Green

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000

Südamerika Flüge ab BRU/AMS Bogota (280 1670 ) Caracas 1190 1580 L La Paz - 2600 

Schwachhauser Heerstr. 222 Telefon 04 21 7 23 92 45

Frachtschiff-Touristik Kapitan Zylmann Individuell und preisgünstig: Frachtschiffreisen weltweit
USA-Rundreise ab DM 3 \*40.
USA One way ab DM 1.79.
Nordeunga 2 Wo. ac DM 1.404.
Mittelmeer 5 Wo. ab DM 3.406. Exhöster Damm 12 Tel. 046 42/62 02 D-2341 Maasholm/Ostsee

MEIERS WELTREISEN Der Spezialist für alles Ferne Monschauer Str 1 4000 Dusseldorf 1

ab 2 825,-ab 2 775,-ab 2 970,-ab 2 975,-

Kenia Mombasa, Hotel Oceanic ab DM 1.699,-Recife, Hotel Do Sol 1 Woche UF ab DM 1.849,-NEU. Jamaica Montego Bay, Hotel Coral Cliff 1 Woche UF ab DM 1.789 ab DM 1.789.-Kudat Havanna, Hotel Deauville 1 Woche ÜF ab DM 1.669, Buchungen über Ihr Reisebüro.

Einfach mal

in die Ferne schweifen.

Woche HP ab DM 1.779,-

ab DM 2.018.

ab DM 1.897,-

Sri Lanka Hotel Sunils Beach

Malediven

Thailand

Woche U

Insel Hembadoo 1 Woche VP

\_\_\_\_ Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

Mit MS 'SUN BOAT' and dem längsten Fluß der Welt. Dusche/WC und persönlicher Atmosphäre. Kl. Swimming-Pool, Außenthaltsnäume, Lunch- u. Deck-Bur, Vollpension p. Person DM 4.896,- inkl. Linienflug Frankf.-Kairo und Assuan-Frankf. Reiseleitung durch einen Ägyptologen. Ab 22. Nov. regelmäßige Fahrten Assuan - Luxor und Luxor - Assuan = 11-Tage-Reise inkl. Linienflug ab/bis Frankfurt DM 3.250, -. Buchung und Anmeldung: Mittelmeer – Oktober Türkei - Ägäls, 19. - 26. 10. 86 Club-Datca, Du/WC, HP DM 998,-, alle Sportmöglichkeiten

Bodrum, Familienhotel, UF DM 789; Sodrum, Club-Hotel, HP DM 1958,-Segel- u. Motoryacht-Charter

Capri, 5. – 17. 10. 86 Class Hotel-Suite, VIP-Treat-ment, 0F DM 2899. Unlenflug ab Hamburg MNI Telefon 040/88072 97
Postfach 520 102
D-2000 Hamburg 52 ...Reisen mit Kultur

SONDERKREUZFAHRT 73 Fedor Schaljapin (21 000 BRT) Große Karibik-Kreuzfahrt 15. Jan. 97 bis 10. Febr. 87 (55 Tage)
Rooks: Gerus — Madeira — Antiqua — 52.
(10ta — Mountecaret — Guadaloupe — Domi-nik. Rep. — Martinique — 52. Luciu — 52.
Vincent — Berbados — Tobego — Trisidad — Gran Conarte — Gerus.
Vallegenikon und deutsche Reissielung

Annelse per Bus oder Behn möglich. 4 Beti-Kabine ab DM 2006,- pro Pers. Jospei Kabine ab DM 3006,- pro Pers. Weiters Informationen und Buchung REISE-SHOP G. TÖLLER KG Nasseltodesk, 18e 3000 KÖLN 60 Telefon: 02 21 /71 17 70 +7 12 28 18

First-Class-Beisen Z. B. Kreuzfahrt mit MS Astor.

Jahrestickets — Superpreise Washington/New York DM 1.125, L.A./San Francisco DM 1.835, Orlando DM 1.345, Kansas C. DM 1.475 GS Reiseservice, Postf. 14 03 14 5300 Bonn 1, Tel. 0 26 44 / 79 56 od. TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 onrad-Adenauer-Platz 15 02:28:45:166: 0 99 / 1 23 40 68 od. 07 11 / 29 14 72



Kandidat XVI. Olympische Winterspiele 1992 Berchtesgaden

# TIP DES MONATS

Preiswertes Brüssel Preiswertes Belgien

Das exklusive Sheraton Hotel heißt seine Gäste an den Wochenenden im Monat September (Freitag, Samstag, Sonntag) für nur DM 50,- pro Nacht und Person im Doppelzimmer inkl. Frühstück herzlich willkommen. Einzelzimmeraufschlag DM 25,-. Swimming-pool im 30. Stock frei. Anschrift und Buchung:

Sheraton Hotel, Place Rogier 3 1210 BRÜSSEL (00 32 / 22 19 34 00)

Die kürzeste Zeit für das Rennen von London nach Sydney benötigte die Great Britain II, eine 23,5-m-Ketsch, bemannt mit einer britischen Grew aus mehreren Abteilungen der Streitkröffe. Sie segelte vom 31. August bis 7. November 1975 in 67 Tagen, 5 Saunden, 19 Minuten und 49 Sekunden von der Themsemündung nach Sydney (Ausm-

Es gibt "kürzeste Zeiten", die sind immer noch viel zu iang. Wie Sie schneller und gewiß auch bequemer zu Ihren Reisezielen in nah und fern kommen können, das erfahren Sie hier in diesem Reiseteil in jeder Woche. Durch die informativen redaktionellen Beiträge und durch das vielfältige Angebot der Reiseanzeigen.

\*Aus: Das aeue GUINNESS BUCH DER REKORDE (Ulksen-Verlag)